Mail.

Sec ....

Nr. 34 - 6.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 84, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 / 10 11

### Emnid: Bevölkerung FDP und Grüne bereit, Opfer ie 5 Prozent zu bringen

dpa, Allensbach Rund die Hälfte der Bevölke-Rund drei Wochen vor der Bun-estagswahl stabilisieren sich die rung in der Bundesrepublik Deutschland befürwortet zur Erirgebnisse der Wählerbefragunen durch das Bielefelder Emnidhaltung von Arbeitsplätzen Opfer auf seiten der Arbeitnehmer. Dies nstitut. Nach der jüngsten Befra-ung im Auftrag der Bundesregie-ung, die am 4. Februar abge-chlossen wurde, sprachen sich bei geht aus einer gestern veröffent-lichten repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach hervor, bei der 2071 er "Sonntagsfrage" 48 Prozent für ie CDU/CSU, 42 Prozent für die iPD und jeweils fünf Prozent für Allensbach hervor, bei der 2071
Personen befragt wurden. Danach
stimmten in der ersten Januarhälfte 51 Prozent der von den Demoskopen vorgegebenen Erklärung
zu: "Wenn die Regierung ein Werk
unterstützt, um Arbeitsplätze zu
erhalten, dann kann man von den ie FDP und die Grünen aus. Beragt wurden diesmal über 1000 ersonen. Erst am Montag hatte er "Spiegel" die Ergebnisse einer seinem Auftrag ebenfalls von imnid unternommenen Befra-ung veröffentlicht. Dort batten ich bis zum 25. Januar 49 Prozent ir die CDU/CSU, 42 Prozent für Arbeitnehmern schon verlangen daß sie selbst ein Opfer bringen." 33 Prozent der Befragten wählten die Aussage: "Man kann in diesem ie SPD, fünf Prozent für die Grü-Fall nicht einfach in bestimmte Tarifverträge eingreifen, weil dann die Gefahr besteht, daß auch in en und nur vier Prozent für die DP ausgesprochen. In der letzten Imfrage der Bundesregierung, die m 18. Januar beendet worden war, stte die CDU/CSU noch bei 47 Zukunft von der Regierung in die Rechte der Gewerkschaften einge-griffen wird." Das Allensbacher Inrozent und die SPD bei 43 Prostitut hatte die Umfrage mit Blick ent gelegen. Auch damals schon igen Grüne und FDP mit jeweils inf Prozent gleichauf. In der jüng-ten Erhebung spielen "sonstige" arteien keine Rolle mehr. auf die Stahlindustrie im Saarland gestartet, wo die Bundesregierung ihre Hilfe von finanziellen Opfern der Arbeitnehmer abhängig ge-

WIRTSCHAFT

Pleitenrekord

dpa/VWD, Wiesbaden Die schlechte Wirtschaftslage hat

1982 zu einem neuen Pleitenrekord

eführt. Insgesamt wurden 15 877 Konkurse und Vergleichsverfahren

eröffnet, die höchste Zahl an Insol-

venzen seit Bestehen der Bundesre-

publik Deutschland und 36,2 Pro-

zent mehr als 1981. Wie das Statisti-sche Bundesamt in Wiesbaden ge-

stern berichtete, meldeten jeden Monat des vergangenen Jahres mehr als 1000 Unternehmen ihre

Zahlungsunfähigkeit an; im De-

zember mit 1676 sogar 40,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat 1981.

Milliarden-Überschuß

dna/VWD, Frankfurt
Mit einem Zahlungsüberschuß
von 3,08 Milliarden Mark erreichte
die Bundesrepublik Deutschland
im vergangenen Jahr erstmals wie-

der seit 1979 ein positives Ergebnis.

Im Dezember 1982 schloß die Zah-

lungsbilanz als umfassender Aus-

druck der außenwirtschaftlichen

Situation der Bundesrepublik mit

einem Aktivsaldo von 1,4 Milliarden

Mark. Dies teilte die Deutsche Bun-desbank gestern in Frankfurt mit.

Bei knapp behauptetem Gesamt-

eindruck entwickelten sich die Ak-

tienkurse uneinheitlich. Der Ren-

Ehrung für die WELT

Ho. Düsselderf Die Ehrenmitgliedschaft der New York Chamber of Commerce and

Industry ist gestern der WELT ver-liehen worden. Die Ehrung erfolgte

auf einer Veranstaltung der Kam-mer in Düsseldorf in Anwesenheit

ihres amerikanischen Präsidenten

Joseph A. Healey und des früheren Bürgermeister New Yorks John V. Lindsay. Unter den deutschen Gä-sten war der NRW-Wirtschaftsmini-

ster Professor Jochimsen sowie füh-

rende Industrielle und Bankiers.

mit der Ehrung wurden zwei Aus-landsbeilagen der WELT gewür-digt. In ihnen war die Stadt New York als Standort für Investitionen

und als Platz zum Leben und Arbei-

DW. Frankfurt

Aktien uneinheitlich

### ZITAT DES TAGES



19 Ich wünsche mir, daß sich auch heute bei der Lösung der schwierigen Probleme im Kohleund im Stahlbereich die Uberzeugung einer meinsamen europäischen Zukunft durchsetzt, die am Beginn der Montan-Union stand. 99 bannet Rau (SPD), nordrhein-west-

discher Ministerpräsident, zum 30. ihresiag der Schaffung der Europäi-ben Gemeinschaft für Kohle und

FOTO: POLY-PRESS

### ein Kommentar

ម្តីមក្នុងប្រាប់ សំពាន់នៅ

rtr/AP, Lyon/Washington Der ehemalige CIA-Mitarbeiter hard Dabringhaus, Professor an # Universität in Detroit, bestätigt e Anschuldigung, daß der ehema-je Gestapo-Chef von Lyon, Klaus arbie nach Kriegsende vom ameri-nischen Geheimdienst beschäf-gtund geschützt worden sei. In der ew York Times" berichtete er, er i 1948 besuftragt worden, Barbie Deutschland zu verstecken und to monatlich 1700 Dollar für Inforationen an die amerikanische pionage Abwehr zu zahlen. Die Regierung hat zu diesen Anhuldigungen keinen Kommentar

### zegeben. Mehr Gehorsam"

rtr. Berlin Die vom Ostberliner Verteidiingsministerium herausgegebene eitschrift "Militärwesen" hat eine tensivere Erziehung der Jugend im Gehorssm gefordert. In der ingsten Ausgabe der Zeitschrift urde die Entwicklung des Wehrrwußtseins der Jugendlichen in er "DDR" als das "dringlichste" roblem der Wehrerziehung berichnet.

### tart am 1. Januar 1984

dpa, Mainz Den offiziellen Sendebeginn des abelpilotprojekts in Ludwigsha-nam L. Januar 1984 hat gestern der hef der Rheinland-Pfälzischen taatskanziei, Hans-Eberhard chleyer, in Mainz bestätigt. Die schlußgebühr für die Teilneh-Wwird nach seinen Angaben rund

### WETTER Überwiegend trocken

ten vorgestellt worden.

Im Südosten noch zeitweise Schneefall, sonst stark bewölkt und niederschlagsfrei: Tagestemperaturen um minus 2 Grad. In der Nacht minus 3 bis 8 Grad. Im Süden schwacher, in Norden mäßiger Nordostwind.

Bare Hackrichten auf Seite & Regierung hölt an ihren Wirtschaftsda-Test – investitionszulage bei Vorbehalf-Aufträgen?

### Heute in der WELT

Misten-Von Heinz Barth S.2

ds kirche nabelt sich vom lab-wohin?

nn: Ebemalice Parlamentarier eisten erfolgraiche Arbeit

Oslos Opposition will tiber Nachrustung wieder zu sich finden S.5

Riems: Rangon betreiht Politik mit

Blick much Pelaing

Metschland, deine Forum: Personalien und die Meinung von WELT-Lesern

> Sport: Prominentester Trabrennstall lost sich auf

> Feruseben: Die Legende von den wehrlosen TV-Marionetten S. 18 Kultur: Die Tagebücher des Dich-

> ters C. F. Ramuz Aus after Welt: Deutsche Pferde zeigen neue Stärken

Chase und Gintiels behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die ster um Verzäßednis bei Verzögerung der Zeitungszustellung.

S. 6

# Genscher sieht Gefahr des Abdriftens in den Neutralismus

Bundesaußenminister: Spannungen in Europa würden zunehmen

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat mit großem Nachdruck vor einem Abdriften der Bundesrepublik Deutschland in Richtung auf einen Neutralismus zwischen West und Ost ge-warnt. Eine solche Gefahr ergebe sich aus der Annäherung der SPD an die Grünen und Alternativen und zeige sich konkret in der Be-reitschaft der SPD, ein sowjeti-sches Mittelstrecken Raketenmonopol hinzunehmen, äußerte er in

einem Interview der "Zeit". Besonders gründlich befaßte sich der FDP-Chef mit dieser Problematik in einer Rede vor dem Wirtschaftsclub Rhein-Main in Frankfurt. Dort betonte er – ohne eine Partei namentlich zu erwähnen -, derzeit gehe es in der Diskussion nur vordergründig um Nachrüstung und Raketenzahlen. In Wirklichkeit stelle sich die grundsätzliche Frage, ob eine Entwicklung eingeleitet werden solle, die auch bei fortdauernder forma-ler Zugehörigkeit zur NATO und zur EG den außenpolitischen Standort der Bundesrepublik zunächst unmerklich, so dann immer deutlicher erkennbar verschieben und die Lage in Europa ändern

Bezeichnenderweise werde die

BERNT CONRAD, Bonn Neutralismus-Debatte meist verdeckt geführt, erklärte Genscher. "Nur kommunistische Gruppen und die Grünen fordern den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem Bündnis." Die eigentliche Neutralismus-Debatte drehe sich um Optionen der Sicherheitspolitik, beispielsweise eine begrenzte atomwaffenfreie Zo-ne entlang der deutsch-deutschen Grenze oder über Zugeständnisse an die Sowjetunion bei den nuklearen Mittelstreckenraketen

> Diese Optionen bedeuten nach Meinung des Außenministers nicht in sich selbst Neutralismus", müßten jedoch in ihrer Kon-sequenz zu einer zunächst sicherheitspolitischen und dann auch politischen Abkoppelung der Bundesrepublik oder Europas vom westlichen Sicherheitsverband führen. Ebenso gefährlich seien – von Sozialdemokraten häufig benutzte – Formulierungen wie: "Wir müssen unsere Interessen auch ge-genüber den Amerikanern deutlich machen" oder "Wir müssen die bei-den Supermächte zu diesem und jenem veranlassen". Daraus spre-che ein "Hang zur Äquidistanz". Auch dies sei ein Schritt in Rich-

tung auf Neutralismus. Tatsächlich gehe der Gedanke. • Fortsetzung Seite &

deutsche Interessen in größerer Distanz zum Westen vertreten zu können, in eine völlig falsche Richtung, fuhr Genscher fort. "Neutra-lismus würde uns nicht erlauben, unsere Interessen und insbesondere unser nationales Interesse als getrennt lebendes Volk besser wahrzunehmen. Deutsche Interessen lassen sich nur von der Basis unserer Einbettung in den Westen wirksam vertreten."

Der FDP-Vorsitzende: "Sowjetische Divisionen stehen mitten in Deutschland, an der innerdeut-schen Grenze. Hier ist kein Platz für Wanderer zwischen zwei Welten. Eine bindungsfreie, neutrali-stische Bundesrepublik zwischen West und Ost könnte sich dem Sog der Weltmacht Sowjetunion nicht entziehen. Die auch nur innere – das heißt die geistige – Aufgabe unserer Bindung an den Westen wurde unser Land geradewegs auf eine abschüssige Bahn und damit in immer größere Abhängigkeit von der Sowjetunion führen."

Eine isolierte, allein auf sich gestellte Bundesrepublik Deutschland wäre nicht mehr Subjekt, son-dern Objekt, sie würde Spielball der Weltpolitik, sagte Genscher weiter. "Allein auf sich gestellt

# Bonn mahnt Stahlindustrie zur Eile

Lambsdorff: EG wird geplante Umstrukturierung positiv begleiten

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die Bundesregierung dringt auf eine rasche Entscheidung der be-troffenen Unternehmen über die Vorschläge der drei unabhängigen Moderatoren zur Gesundung der deutschen Stahlindustrie.

Nach der gestrigen Sitzung des Bundeskabinetts sagte Bundes-wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, die Minister-Runde habe erfreut zur Kenntnis genommen, daß sich bisher kein Unternehmen gegen das Konzept der Konzentration der deutschen Stahlindustrie auf zwei Gruppen "Rhein" und "Ruhr" ausgesprochen habe. Krupp und Klöckner hätten sich sogar ausgesprochen positiv geäußert. Die Bundesregierung schließe daraus, daß rasch mit den notwendigen Verhandlunbeziehung Klöckners müsse noch

Gestern hat das Kabinett auch eine für den Stahl-Standort Dortmund wichtige Entscheidung ge-troffen: Die öffentlichen Mittel für den Bau einer Durchlaufglühe wurden freigegeben. Nach Anga-

gesprochen werden.

ben Lambsdorffs kann dadurch mit dem Bau begonnen werden. Hoesch sei aufgefordert worden, sich nach einem Partner für dieses Projekt umzusehen. Der Zuschuß belaufe sich auf jeweils zehn Prozent der Baukosten von Bund und Land, also auf zweimal 31 Millionen Mark.

Lambsdorff geht nach seinen Gesprächen in Brüssel davon aus, daß die EG-Kommission die geplante .Umstrukturierung positiv begleiten" werde, wenn diese mit einem weiteren Kapazitätsabbau verbunden sei. Der Minister forderte die EG-Kommission auf, jetzt für Preis- und Mengendisziplin auf dem EG-Stahlmarkt zu sorge:: Er erinnerte die Länder daran, daß sie 50 Prozent der staatlichen Hilfen zu tragen hätten. Bisher stünden Moderatoren noch aus, auch aus Nordrhein-Westfalen.

Die Landesregierung in Düsseldorf hatte am Dienstag beschlos-sen, den Unternehmen Krupp und Hoesch jede gewünschte Unter-stützung zu geben, falls die Firmen ihren Plan der Gründung einer

Ruhrstahl AG wieder aufleben lassen würden. Bei der künftigen Landeshilfe sollen nach der Entscheidung des nordrhein-westfäli-schen Kabinetts die Gesichtspunkte der Sicherung der Arbeitsplätze, der regionalen Ausgewogenheit, der sozialen Flankierung und der langfristigen industriepolitischen Sicherung der betroffenen Wirt-schaftsräume Vorrang vor rein be-triebswirtschaftlichen Überlegun-

Auf Versammlungen haben Stahlarbeiter die Überführung ih-rer Werke in Gemeineigentum ge-lordert. Lambsdorff merkte jetzt dazu an, daß sich durch den Wechsel der Eigentümer überhaupt nichts bessere. Der Vorstand der IG Metall hat gestern eine "Überlebensgarantie" fordert. Überdies verlangte er Kurzarbeit mit Lohnausgleich an-

stelle von Entlassungen und Stillegungen. Lambsdorff erneuerte die Bereitschaft der Bundesregierung jederzeit mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten zu sprechen.

Bonn: Partnerschaft mit den Arabern Genscher-Erklärung wenige Stunden nach Abreise des israelischen Außenministers

tenmarkt war freundlich. WELT-Aktienindex 112,3 (112,3). Dollar-mittelkurs 2,4247 (2,4323) Mark. Goldpreis pro Feinunze 490,50 (497,25) Dollar. Zur Partnerschaft und Zusammenarbeit mit "unseren arabi-schen Freunden und Nachbarn" hat sich Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gestern in Bonn bekannt. Wenige Stunden nach der Abreise des israelischen Außenministers Yitzhak Shamir legte Genscher Wert darauf, vor der Deutsch-Arabischen Gesell-schaft das "dichte Netz wirtschaft-licher, gesellschaftlicher und kultureller Beziehungen" zwischen Europäern und Arabern zu rüh-

Allerdings betonte der Minister auch in diesem Kreis die deutsche "historische Verantwortung gegen-über dem jüdischen Volk". Er er-klärte, im Nahen Osten stünden sich zwei Rechte gegenüber, die durch Verhandlungen in Einklang miteinander gebracht werden müßten: "Das Recht aller Staaten der Region einschließlich Israels auf Existenz in Frieden und in sicheren Grenzen und der Anspruch aller Völker auf Gerechtigkeit, der das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung ein-

### **Eppler** greift Weinberger an

dpa, Esslingen Ohne einen Rücktritt des amerikanischen Verteidigungsministers Caspar Weinberger wird es nach Ansicht des SPD-Bundesvor-standsmitglieds Erhard Eppler zu keinem "vernünftigen" Ergebnis bei den Genfer Abrüstungsver-bendlungen kommen

handlungen kommen. Weinberger sei entschlossen, die atomaren Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, sagte Eppler auf einer SPD-Veranstaltung in Esslingen. Falls die USA in ihrem bisherigen Stil weiterverhandeln sollten, dann werde es "kein sozialdemokratisches Ja" zur Stationierung der Pershing 2 in der Bundesrepublik geben. Er könne aller-dings nicht seine "Hand dafür ins Feuer legen", daß die SPD nein sagen würde, wenn es zu der von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vertretenen "Zwischenlösung" kommen sollte. Er persönlich werde die Stationierung der atomaren Mittelstreckenrake-ten aber auf jeden Fall ablehnen. bekräftigte Eppler. Seite 2: Zittern im Pentagon

schließt. Dies ist der Kern der Erklärung von Venedig vom Juni 1980 und die Grundlage unserer Nahost-Politik\*, sagte Genscher. Nur bei einem Verzicht aller Parteien auf Gewalt und auf Drohung

mit Gewalt kann im Nahen Osten nach den Worten des Außenministers das für eine Lösung unentbehrliche Klima des Vertrauens entstehen. "Wir sehen daher einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen dem Verzicht auf Gewalt und der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts. Das Recht auf Selbstbestimmung wird sich, dies erkennen wir Deutsche auch für uns an, nur in einer Ordnung des Friedens verwirklichen lassen." Genscher führ fort: "Das Recht Israels auf Existenz und Sicherheit hat in unserer Nahost-Politik einen festen Platz. Die Pflicht, dafür einzutreten, ist für uns eine politische Selbstverständlichkeit. Einen festen Platz in der Nahost-Politik hat für uns aber auch das Recht der

arabischen Staaten auf territoriale Unverletzlichkeit und politische Unabhängigkeit. Wir wenden uns gegen jeden Versuch, sie in ihrem

# per Gesetz

AFP, Paris Frankreich will das Recht auf ein "Sabbatjahr", auf unbezahlten Ur-laub für ein bis zwei Jahre bei Sicherung des Arbeitsplatzes ab kommendem Frühjahr, gesetzlich verankern. Eine von Beschäfti-gungsminister Jean Le Garrec ausgearbeitete Gesetzesvorlage wurde gestern vom Ministerrat gebilligt. Thre Verabschiedung im Parlament scheint im voraus gesichert. Laut Gesetzesvorlage sind zwei Arten von "Sabbatjahr" vorgesehen, Bei einem Mindestdienstalter von sieben Jahren kann der Arbeitnehmer einen unbezahlten Urlaub von sechs bis zwölf Monaten beanspruchen. Der Unternehmer muß für diese Zeitspanne die Sozialabgaben (ausgenommen die Altersrentenzahlung) weiter bezahlen und den Arbeitnehmer anschließend mit derselben Qualifikation wie vorher wieder einstellen. Eine besondere Art von unbezahltem Urlaub, dessen Dauer auf zwei Jahre bemessen wird, soll den Arbeitnehmern die Schaffung eines eigenen Unternehmens ermöglichen

Bestand oder ihrer Souveränität zu

beeinträchtigen." Die Europäische Gemeinschaft hat nach den Worten Genschers mit der Befürwortung des palästi-nensischen Selbstbestimmungsrechts anerkannt, "daß das palästinensische Volk eine eigene Identi-tät besitzt" und damit das Recht habe, frei über sein Schicksal zu entscheiden. Dafür dürften den Palästinensern keine Vorschriften gemacht werden. "Ausschlaggebend ist dabei: Kein Recht darf zum Nachteil der Rechte anderer ausgeübt werden."

Der Bundesaußenminister versi. cherte: "Die Lage in Libanon kann trotz all ihrer Tragik eine neue Chance für den Frieden eröffnen. Sie kann genutzt werden, wenn es gelingt, die Basis des Friedensprozesses zu verbreitern." Die Europä-er wollten in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten und gemeinsam "mit unseren Partnern und Freunden in der Region" zur Lösung der Probleme beitragen. "Die europäisch-arabische Partnerschaft ist uns gerade heute besondere Verpflichtung.

### Paris: Sabbatjahr Eytan gab Befehl zum Durchgreifen

dpa/AFP/AP, Jerusalem Israels Generalstabschef, Generalleutnant Eytan, hat gestern be-stätigt, daß er 1982 die Militärver-waltung im besetzten Westjordanland angewiesen habe, mit "harter Hand gegen palästinensische Unruhestifter" vorzugehen, "weil das

bei den Arabern gut wirkt". Vor einem Militärgericht in Tel Aviv, bei dem sich sechs israelische Soldaten aus der Militärverwaltung von Hebron wegen Mißhandlung von Verdächtigen verantworten müssen, sagte Eytan, er habe in seinen Dienstvorschriften Anweisungen gegeben, Internierungslager" einzurichten. Verdächtige "wiederholt festzunehmen und auch Eltern von ver-dächtigten Jugendlichen zu bestra-

Das israelische Kabinett setzte gestern seine Beratungen über den Bericht der Kommission fort, die das Massaker in den Beiruter Flüchtlingslagern untersucht und den Rücktritt von Verteidigungsminister Sharon gefordert hatte. Seite 2: Der Kahan-Bericht

### DER KOMMENTAR

# West-Option

Line lange Wahlkampfre-de zu halten, ohne dabei den Namen auch nur einer einzigen Partei zu nennen, gehört sicher zu den Seltenheiten unserer Tage. Artistik oder tiefere Bedeutung? Hans-Dietrich Genscher gelang das Kunststück vor dem Wirtschaftsclub Rhein-Main in Frankfurt, indem er die hin- und hergewendete Frage unseres Engagements in der Verteidigungspolitik auf den Nenner brachte, der allein zählt: auf den politisch-historischen der Entwicklung Deutschlands im Rest des Jahrhunderts.

Hätte die Bundesrepublik eine Chance freier Entfaltung unter dem Vorzeichen des Neutralismus, des "glei-chen Abstands" zu den Weltmächten, der waffentechnologischen Abstinenz zwischen Ost und West? Die Antworten der Parteien, die heute um die Wählergunst werben, sind bekannt, aber die Konsequenzen bestimmen über die Parteien hinaus, über deren Tages-Sieg hinaus die Zukunft. Es geht um die richtige Einschätzung unseres Eigengewichts in einer machtpolitisch aufgegipfelten Umwelt. Es geht um Realität oder Irrealität der alten deutschen Vorstellung, "Mitte" zu sein unter den tatsächlich obwaltenden Umständen. Es geht

darum, ob wir "mehr bei uns" wären, distanzierten wir uns vom Westen, oder ob wir dann im fast mathematisch selben Maße schon der anderen Seite näher wären, sozusagen drei Werst tiefer im Einfluß- und Zu-griffsbereich der Sowjetunion.

Die Raketen-Diskussion

verengt das Blickfeld. Zwischen den Scheuklappen des Zahlenwerks und der Angst kann die Erkenntnis verlorengehen, daß die Fra-gen des Bündnisses und damit der grundsätzlichen Orientierung unseres Le-bens aufgeworfen sind. Die Bundesrepublik Deutsch-land ist an der Seite des Westens frei und größer geworden - sie könnte an der Seite des Ostens so klein und unfrei werden wie die "DDR". So lautet die Wahl. Dazwischen liegt nichts.

Inser nationales Interesse ist heute ganz anders zu bestimmen als zur Zeit des Kaisers Wilhelm und als zu jener Zeit, bevor hybride Politik die Weltmächte an die dünne Silberlinie der Elbe rief. Wer daher unser Interesse mit freier Zukunft gleichsetzt, kann nur für den Westen optieren. Mit allen Konsequenzen, unter denen sich neben Annehmlichkeiten auch Unbequemlichkeiten befinden,

### **USA** prangern Schießbefehl der "DDR" an

DW. Washington Unterdrückung von Regimegeg-nern und Verstöße gegen die Men-schenrechte in Mitteldeutschland werden in dem Bericht des amerikanischen Außenministeriums an den US-Kongreß angeprangert, von dem Teile bereits am Dienstag bekannt geworden waren (WELT vom 9. 2.). "Das DDR-Regime erlaubt die Ausübung bürgerlicher oder politischer Rechte, die in Widerspruch zur staatlichen Politik

oder Doktrin stehen, nicht." Die Autoren weisen darauf hin, daß es zwar keine systematische, organisierte Art physischer Folter oder grausamer Bestrafung gebe und daß auch 1982 keine Hinrichtungen aus politischen Gründen bekanntgeworden seien. Aber: "Die Granztruppen schießen auf Bürger, die das Land ohne amtliche Genehmigung zu verlassen suchen und treffen oft tödlich. In den Strafanstalten scheint es häufig zu Mißhandlungen und anderen Arten inhumanen Strafvollzugs wegen Geringfügigkeiten oder we-gen aus den Fingern gesogenen Beschuldigungen zu kommen." In Polen sei eine große Zahl von Häftlingen willkürlich mißhandelt

worden. Es gebe zahlreiche Augen-zeugenberichte über exzessives Vorgehen der Polizei bei Demonstrationen gegen das Kriegsrecht. Es gebe auch Berichte über eine höhere Zahl von Todesopfern bei polizeilichem Eingreifen, als das Varschauer Regime zuzugeben bereit sei. Auch zur Lage in der Tschecho-slowakei bemerkt der Bericht, daß

die Ausübung der bürgerlichen und politischen Grundrechte "einschneidend beschränkt" sei. Seite 2: Einheit in Freiheit

### Lambsdorff an Vogel: Welche Aussage gilt?

HEINZ HECK, Bonn Meldungen über die Ankündi-gung des SPD-Kanzlerkandidaten Hans Jochen Vogel, im Falle einer Kapitalflucht nach dem 6. März zu Maßnahmen der Devisenbewirtschaftung zu greifen, hat SPD-Sprecher Wolfgang Clement ge-stern zumindest indirekt bestätigt. Zugleich hat Otto Graf Lambsdorff (FDP) auf Widersprüche in den Aussagen von Vogel und Manfred Lahnstein (früherer Finanzminister) hingewiesen.

Clement bestätigte eine Meldung der "Kölnischen Rundschau" vom 26. Januar. Danach hatte Vogel auf eine entsprechende Frage zwar erklärt, daß er im Falle seiner Wahl nicht mit Kapitalflucht rechne. Sollte es dennoch dazu kommen. sei er als Kanzler selbstverständlich zur Anwendung der entsprechenden Gesetze gezwungen.

Lambsdorff griff in einer Presse-konferenz die Außerung Vogels auf und fügte hinzu: "Andere gesetzliche Mittel als Devisenkontrollen nach dem Außenwirtschaftsge-setz gibt es nicht." Demgegenüber habe Lahnstein noch am Dienstagabend in einer Fernsehdiskussion mit ihm versichert, "es werde unter keinen Umständen Devisenbewirtschaftung geben". Lambsdorff will ferner von Vogel erfahren, wie er das von ihm angekündigte, auf drei Jahre befristete Beschäftigungsprogramm mit etwa 50 Milliarden Mark finanzieren wolle, da die zugleich angekündigten Maßnahmen wie Ergänzungsabgabe, Ein-schränkung des Ehegatten-Split-tings und Abschaffung des Kinder-betreuungsbetrages bestenfalls 20

# Der Papst im Visier der

sowjetischen Propaganda Unterschiede in der Beurteilung seiner Rolle

dpa/DW. Rom Papst Johannes Paul II. ist in das Visier sowjetischer Propaganda-Angriffe geraten. "Der Papst", sagte beispielsweise der Erzbischof von Lyon, Albert Decoutray, "stellt immer mehr eine Bedrohung der Machthaber in den östlichen Ländern dar, und die Ankündigung seiner Reise nach Polen stärkt nur diese Ansicht."

Mit Aufmerksamkeit wird dabei im Vatikan registriert, daß offen-bar mit zweierlei Maß bei der Beurteilung der Rolle des Papstes in den Ostblockländern und bei der Einschätzung seines Einflusses auf die Friedensdiskussion im Westen gemessen wird. Während des Besuchs des amerikanischen Vizepräsidenten George Bush bei Johannes Paul II. sprachen sowjetische Medien von einem Druck aus Washington", damit sich der Vati-kan den strategischen Überlegungen der USA unterordne.

Katholiken und Nichtgläubigeso ein weiterer Kommentar aus der UdSSR - "protestieren gegen neuen amerikanischen Rüstungsanstrengungen, selbst die katholische Kirche in Rom hat sich für das Leben und gegen den Atomtod ausgesprochen." Ganz anders klangen dagegen vor wenigen Wochen die Kommentare aus Ostblock-Ländern bei der Beurteilung der Rolle des Heiligen Stuhls in verschiedenen Ländern des Ostens. Dem Vatikan wurde dabei sogar "subversive Tätigkeit" vorgeworfen. Vor allem die kirchlichen Initiativen in Polen, stärker werdende Friedensinitiativen aus Kirchenkreisen sowie Glaubensbekenntnisse von Bürgern in den kommunistischen Ländern waren Hintergrund für diese Angriffe. "Der Papst ist nicht "gegen" je-

manden, er ist vielmehr für alle da, zur Verteidigung jedes Men-schen, jeder sozialen Gruppe und eines jeden Volkes", umschrieb jüngst der Oberhirte des italienischen Bistums Loreto, Loris Rapovilla, die schwierige Rolle von Johannes Paul "zwischen den Fronten". So hat der Papst bislang nie verschwiegen, daß jene Bischöfe mit seiner Rückendeckung rechnen können, die sich mit ihrer Autorität gegen die Rüstungspolitik ihrer Länder stellen, wenn sie dabei nicht in die Versuchung geraten, "einäugig" oder vordergrün-

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Einheit in Freiheit

Von Ingo Urban

Nicht unerwartet ist das Fazit, zu dem der Jahresbericht 82 des amerikanischen Außenministeriums über die Lage der Menschenrechte in aller Weit kommt. Düster und erschreckend tun sich da die Abgründe fortwährender Unterdrückung auf. Auch das Kapitel über Mitteldeutschland macht nur den seit Jahrzehnten schon andauernden Zustand permanenter Gewaltausübung sichtbar, mit der allein das "DDR"-Regime seine Herrschaft behaupten kann.

Noch immer wird an der innerdeutschen Grenze gezielt auf Flüchtlinge geschossen, und noch immer detonieren da Todesautomaten. Gewaltausübung ist auch die zunehmende Militarisierung selbst privatester Lebensbereiche wie jene menschenverachtende Knebelung des Geistes, die in einem ausgefeilten System psychischer Torturen in den Zuchthäusern gipfelt. Repression, von linken Vielmäulern hierzulande wie

Repression, von linken Vielmaulern hierzulande wie ein Fluch gegen alles und jeden im Establishment geschleudert – in der "DDR" zeigt sie ihr wahres Gesicht. Die Machthaber in Ost-Berlin wissen warum, denn dünn ist der Mantel, mit dem sie die Blößen ihrer Legitimation bedecken. Selbst die Töchter und Söhne ihrer Funktionäre sind nur mühsam bei der Stange zu halten. 60 Prozent der politischen Häftlinge stammen von Arbeitern und Bauern ab, sind also "Kinder des Proletariats". 45 Prozent kommen aus Familien von SED-Funktionären, von hohen Offizieren oder Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes.

Ein beredtes Zeugnis gibt schon die Zahl der politischen Häftlinge: Sie ist mit 3500 seit nahezu zwei Jahrzehnten annähernd konstant geblieben, obwohl Bonn jährlich rund 1000 Häftlinge freikauft. Alles nur

eine Frage des Nachschubs.

Das System der Unterdrückung kommt die Volkswirtschaft der "DDR" teuer zu stehen. Milliarden kostet es jährlich, die Sehnsucht der Mitteldeutschen nach Menschenrechten zu unterdrücken. Aber das Regime weiß, daß der Ruf der Freiheit immer auch in den Ruf nach der Einheit des Vaterlandes mündet.

Ob es Arbeiter und Studenten in Jena, junge Christen in Dresden oder Künstler in Ost-Berlin sind, sie alle wissen – mehr als ihre Altersgenossen im Westen Deutschlands – daß nur über die Einheit die Freiheit erreicht werden kannn.

### Zittern im Pentagon

Von Gottfried Grosse

Nun wissen wir es also genau, welches Schreckensgesicht das menschenfressende Untier der nuklearen Apokalypse trägt. Es trägt das Gesicht Caspar Weinbergers und speit seinen Feueratem in den düsteren Kasematten des Pentagon. Daß es endlich identifiziert werden konnte, verdanken wir der Wachsamkeit des Studienrates und globalen Strategen Erhard Eppler, der das schwäbische Wahlvolk darüber aufklärte, es werde in Genf nie zu einer "vernünftigen" Einigung über die Mittelstrecken-Raketen kommen, solange der Drache Caspar nicht erlegt sei

Nun denn: Auf zum Kampf gegen den Drachen, wakkerer Schwabe! Bindet den Papphelm des Appeasement
fester. Das Pentagon wird in seinen Grundfesten erzittern und Präsident Reagan schlaflose Nächte haben,
weil sein Verteidigungsminister nicht den Beifall des
weltkundigen Studienrates findet, der als Entwicklungsminister zum Ziehvater des linken Chauvinismus
in der Dritten Welt wurde. Weinberger also muß weg –
denn sofern die USA im "bisherigen Stil" mit den
Sowjets weiter verhandeln, könne die SPD der Stationierung jener Pershing 2 in Deutschland nicht zustimmen, die ein SPD-Kanzler vorgeschlagen und als Beweis
amerikanischer Solidarität dringend gefordert hatte.

amerikanischer Solidarität dringend gefordert hatte.

Daß Eppler der bisherige "Stil" nicht behagt, in dem Amerika verhandelt, sagt alles. Er hat nun einmal eine Schwäche für den Kreml-Stil, der auf dem Prinzip beruhte: "Was mein ist, ist mein. Was Dein ist, darüber können wir verhandeln." Da ist der Drache Caspar mit seinem schlichten Barzel-Grundsatz "Für nichts gibt es nichts" natürlich ein lästiger Kunde. Er will sich die Anerkennung der franko-englischen Raketen, die Moskau schon 1972 durch SALT I indirekt aussprach, nicht ein zweites Mal verkaufen lassen. Er hat etwas gegen das Geschäftsgebaren armenischer Händler, das den Verhandlungsstil der Sowjets prägt. Doch das fällt dem Genossen Eppler nicht auf, der doch sonst auf Stilfragen so sensibel reagiert.

### Pantschen und Vermantschen

Von Joachim Neander

Das Problem der beflissen und meist engagiert (zu deutsch: gegen Gage) agierenden Funk- und Fernsehjournalisten auf Wahlveranstaltungen ist durch befristete Auftrittsbeschränkungen vor Wahlen, wie sie die Anstalten eingeführt haben, nicht zu fassen. Da müßten andere Dinge ins Spiel kommen wie Selbstverständnis,

Selbstachtung.
In Rheinland-Pfalz hat nun, wie einer Regionalzeitung zu entnehmen ist, neulich ein Hörfunkmoderator auf einer SPD-Veranstaltung sogar den Parteikandidaten in peinliche Verlegenheit gestürzt mit der Frage: "Ist es nicht bezeichnend für die CDU, daß der größte Weinfälscher der ganzen Gegend Mitglied dieser Partei ist?"

Herbert Wehner hat in seinem parteiinternen Abschiedsbrief für den zum ZDF wechselnden SPD-Fraktionssprecher Knut Terjung merkwürdige Auffassungen offenbart: Er warf Kritikern dieses abrupten Sprunges aus der Parteiarbeit in den öffentlich-rechtlichen Journalismus eine Neigung zu "Berufsverboten" vor. Unmittelbar daneben rühmt er Terjungs jederzeit "leidenschaftliches Eintreten für sozialdemokratische Politik", um dann nahtlos zu diesem Schluß zu kommen: "Sozialdemokraten werden alle Bestrebungen für eine ausgewogene und demokratische Medienstruktur unterstützen. Damit eine gute Fortsetzung Ihrer Arbeit, Knut

Sie fühlen's eben nicht, sie begreifen es nicht. Aber den Heiner Geißler, wenn dem der Kragen platzt, den ricken sie neben Goebbels. Da möchte man doch den Hut ziehen vor den Kollegen der linken "Tageszeitung". Die lassen es beim halben Gehalt bewenden.



"Wir müssen schließlich auch die Grünen ansprechen!" ZEICHNUNG: HICKS / COPYRIGHT: DIE WELT

# Deutschland, deine Poujadisten

Von Heinz Barth

Den Poujadismus wird es immer geben. Es ist der Kampf der Kleinen gegen die Super-Großen, die uns erdrükken wollen." Also sprach Pierre Poujade, der Mann, der Mitte der fünfziger Jahre unter den Politikern Frankreichs Schrecken und Verwirrung angerichtet hatte. An der Spitze einer jäh aufkochenden Bewegung von vergrämten Einzelhändlern und kleinen Handwerkern hatte er eine Rebellion gegen die Steuerbehörden und die politischen Kräfte angezettelt, die man heute die "etablierten" Parteien nennen würde.

Damals zitterte die Vierte Republik vor dem Provinzdemagogen und Papierhändler aus St.-Céré im Departement Lot, der bald eine Gefolgschaft von einer halben Million Parteimit-gliedern um sich scharte. Obwohl er selbst kein Mandat annahm, entsandte er 1956 ins Palais Bourbon 53 Abgeordnete. Steuerstreiks, handgreifliche Protestkundgebungen und ein diffuses Querulantentum waren die Kennzeichen der Partei, die von vornherein Schwierigkeiten hatte, ihre politischen Konturen zu definieren. Bald zeigte sich, daß es den Poujadismus nicht "im-mer" geben würde, wie er ge-hofft hatte. Als Pierre Poujade Mitte der siebziger Jahre, lange nach seiner Glanzzeit, noch einmal die Rückkehr in die aktive Politik anvisierte, erlebte er die fällige Enttäuschung. Es erwies sich, daß eine Bewegung, die weder politische Substanz noch ein näher umrissenes Programm besaß, den französischen Wählern nichts mehr zu sagen hatte.

Es scheint ein Gesetz zu sein: Wenn eine nicht durchgeformte Partei, deren Ideengut sich auf wenige meist unerfüllbare Forderungen beschränkt, einmal gescheitert ist, gibt es für sie keine zweite Chance mehr. Sicher nicht beim kritischen Wahlvolk Frankreichs, das ein empfindliches Organ für politischen Dilettantismus hat. Genau das ist das Problem, das den Grünen vor der Bundestagswahl vom 6. März zu schaffen macht. Es überrascht nicht, daß ihre demoskopische Kurve

neuerdings nach unten zeigt. Der Poujadismus, der seinen Anhang südlich der Loire rekrutierte, war im Grunde nichts anderes als ein lokales Phänomen. Deutschlands Grüne, die bisher nur auf der Landes- und Kommunal-Ebene Erfolg hatten, müssen erst noch beweisen, ob sie mehr als ein lokales Phänomen sind.

Eins ihrer beherrschenden überregionalen Themata, der Umweltschutz, ist für sie kein Monopol mehr, seit es ihnen durch den neuen Bundesinnenminister entwunden wurde, Im Gegensatz zum Poujadismus haben die Grünen den entscheidenden Nachteil, sich nicht mit den materiellen Interessen einer eindeutig definierten Wählerschicht identifizieren zu können - sehr konkreten Interessen, ohne die bei den skeptischen Franzosen eine Protestbewegung nie auf die Beine käme. Die Grünen hingegen bieten ihren Anhängern nichts Verführerisches als die wolkige Verheißung, die Gesellschaft "von unten nach oben" umzupflügen. In ihrer sogenannten "Basis-Demokratie" sollte das erste und das letzte Wort über Arbeitslosigkeit, Stahlsubventionen und Nachrüstung am besten von den Gemeinderäten von Hin-

tertupfing gesprochen werden.
Deutsche Wähler mögen eine
Schattierung naiver als französische Wähler sein. Immerhin
haben sie aber in über drei
Jahrzehnten der NachkriegsRepublik ein gewisses Wertgefühl für das Stehvermögen politischer Kräfte entwickelt. Es
lag neben dem Wahlrecht auch



Lehrte Frankreichs Parteien das Fürchten: Pierre Poujade FOTO: DPA

an den Lehren, die sie aus dem Weimarer Vielparteienstaat gezogen hatten, daß Radikalismus und Querulantentum nur eine sehr kurze Lebenserwartung hatten. Das gilt für die Extremisten von rechts und links. Ob es auch für die Anti-Parlamentarischen gilt, die ins Parlament drängen und dabei die Demokratie in eine Anarchie verwandeln würden, wird sich am 6. März erweisen.

Denn ganz ohne ideologi-schen Unterbau funktioniert die Politik weder in der Bundesrepublik noch in einem anderen europäischen Land. Mit einer Prise Vulgär-Marxismus, mit Rebellion gegen das "System" und der Nacken-Massage für die vielen, die von der Neid-Arthrose verkrampft sind, ist es nicht getan. Das Grün welkt rasch auf den Marktständen des Parteienhaders. Noch ist es keine Dauerware. Seine Aussaat auf die Flächenstaaten ist ein schwieriges Anbau-Problem. Da hat Annemarie Renger recht: Bundesebene ist nicht Landesebene." Provinziell ist dieses Phänomen nicht nur durch seine räumliche Beschränkung, Provinzieller ist noch die Ahnungslosigkeit, mit der frisch ins Kraut geschossene Grüne, als sei sie verknöcherte Stammtischler, über die Weltläufte reden, von denen sie keine Vorstellung haben.

Die Sorge, wie dieses Land überleben kann, würde es ihrem Rat folgen, den Sowjet-Raketen die ungeschützte Brust darzubieten, beschäftigt sie nicht näher. Wäre es nur weltfremder Idealismus, auf dem diese Einstellung beruht, es wäre schlimm genug. Schlimmer ist, daß nicht – ideale Gesinnung, sondern Ressentiments gegen alles, was Erfolg hat, eine parasitäre Wut, die Wurzel des Phänomens ist. Das können andere Völker unmöglich verstehen, die schon immer das Nebulöse, Unpräzise, Quallige und Verhuschte im deutschen Charakter fürchteten. "Wollen Sie uns Petra Kelly als Außenminister anbieten?" spottete neulich ein kluger Franzose. Es war gutmütig gemeint. Aber man vernahm einen Unterton des Grausens.

### IM GESPRÄCH Bob Hawke

# Populär, aber auch tüchtig

Von Manfred Neuber

Ginge es bei den Wahlen am 5.
März in Australien nur um einen Popularitätstest der beiden Spitzenkandidaten, so hätte Bob Hawke (53) gute Aussichten, neuer Premierminister zu werden. Nach Umfragen aus jüngster Zeit ist der frischgebackene Oppositionsführer im Volke beliebter als Regierungschef Malcolm Fraser.
Hawke hat jedoch zwei Handikaps: Er kandidiert für die Labor

rungschef Malcolm Fraser.

Hawke hat jedoch zwei Handikaps: Er kandidiert für die Labor
Party, die mit sich selbst zersuritten
ist; und er avancierte zu ihrem
Führer just am selben Tage, da
Fraser vorzeitige Wahlen ansetzte.
So bleiben Hawke insgesamt 29
Tage für die Einigung der Partei
und den Wahlkampf.

Seine Freunde wissen von einer
weiteren Schwäche Hawkes – sein
manchmal unbeherrschtes Auftre-

weiteren Schwäche Hawkes - sein manchmal unbeherrschtes Auftreten. Als er im ersten Fernseh-Interview als Oppositionsführer gefragt wurde, ob er auf den Rücktritt seines Vorgängers Bill Hayden hingearbeitet habe, explodierte Hawke: "Wenn die Wähler zwischen Ihredumnen Frage und meiner Integrität zu entscheiden hätten, wüßte ich sehr wohl, wie es ausgehen würde."

würde."
Hawke hat wie der ein Jahr jüngere Fraser in Oxford studiert – und zwar als Rhodes-Stipendiat. Bevor er zu der jetzt vorzeitig beendeten Legislaturperiode ins Repräsentantenhaus gewählt wurde, hatte Hawke als Präsident des Dachverbandes australischer Gewerkschaften viel Ansehen erworben. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber vertrauten auf sein Geschick, festgefahrene Tarifkonflikte zu bereinigen. Man nannte ihn damals "Mr. Fix it". Wird er als Oppositionsführer – oder gar Premier – die oft unmäßigen Forderungen einzelner Gewerkschaften mit den volkswirtschaftlichen Realitäten in Ein-

klang bringen können?
Hawke stammt aus einem puritanischen Elternhaus: Sein Vater



wke FOTO CAM

Clem war Prediger, seine Mittier Ellie gehörte einer christlichen ist stinenzier-Bewegung an. Daffi hatte der Sohn einige Jahre ing dem Problem Alkohol zu kömnen. Wie Bob Hawkes Biograph auf zeichnete, führte er eines Tages dieses Selbstgespräch: Nur gut Bursche, es wird Zeit, mit dem Saufen aufzuhören. Warum wissuchst du es nicht?" Von heute au morgen soll er es geschafft haben Selbst seine politischen Widerig cher gestehen Hawke zu, daß is kompetent ist und sich wirklich

Selbst seine politischen Widerscher gestehen Hawke zu, dan ekompetent ist und sich wirking um die Sorgen der Bevölkerus kümmert. Übelgenommen wir ihm – auch von Anhängem – auch von Anhängem – beuten, an denen er sich reitt per die er mit kaltem Inteliekt au punktet.

Um an die Regierung zu hommen, müßte Hawke auf der Grandlage des vorigen Wahlausganges in en Meinungsumschwung von im 1,7 Prozent zugunsten von Labe herbeiführen. Aber auch in Austillen sind alle Prognosen durch de Grünen unsicherer geworden.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Das Slatt befast sich mit der Ronjunkt belebung am Sau:

Wenn die von den Bausparkasen vorgelegten Zahlen stimmen – wogegen nichts spricht – dann hat die Bundesregierung mit ihrem Programm zur Förderung des Ei-genheimbaus einen Treffer ins Schwarze getan. Mit Zinssubven-tionen von 550 Millionen Mark Bauinvestitionen in Höhe von 15 bis 20 Milliarden in Gang zu setzen, das ist schon eine beachtliche Leistung. Sie sollte gerade in diesen Tagen, da die Gegner der Bonner Koalition sich in Gezeter über den angeblichen "Investitionsstreik" erschöpfen, Beachtung finden. Denn hier ist nach den Prinzipien der Marktwirtschaft gehandelt worden, und der Erfolg hat sich eingestellt. Nun sollte man sich vor der Illusion hüten, der Baumarkt allein könne die lahme Konjunktur wieder auf Trab bringen. Das kann er nicht. Aber wenn irgendwo ein Hoffnungsschimmer aufkommt, besteht die Möglichkeit, daß er auch auf andere Wirtschaftszweige

RHEIN-NECKAR-ZEITUNG
Die Heidelberger Zeitung merkt zur neuarlich ingenden KSZE-Konferenz in Ma-

übergreift.

Sicherheit und Zusammenarbeit sind die Kennworte für das Unternehmen, das seit Helsinki vorgibt, dem Frieden in Europa zu dienen. Die KSZE-Schlußakte war eine Art Grundgesetz der Staaten, die sich zur Entspannungspolitik bekannten. Die damit verknüpften Hoffnungen auf seiten des Westens gipfelten in der Vorstellung, es könne über Entspannung im Rüstungsbereich hinaus zwischen den Militärblöcken nun auch Freizügigkeit von Menschen und Ideen in beiden Richtungen geben. Aber weder das eine noch das andere Anliegen gedieh in Wirklichkeit – die Sowjetunion nützte die Phase mit vielem Reden von Entspannung und baute gleichzeitig ihren partiellen Rüstungsvorsprung zu bedrohlicher Stärke aus. Nie zuvor in der Zeit

des Kalten Krieges hat die sowie sche Führung so entscheiding Fortschritte zur Rüstungspaffi und über dieses Limit hinaus e reicht wie durch diese Detente di

# Hünchner Herkit

Nach der jüngsten Statistik in dem Bundesarbeitsministerichat jeder zweite in diesem Jamehr Urlaub als noch im Jahr i vor. 38 Prozent aller Arbeitnehm bringen es heute auf sechs Wock Ferien. Doch, was anfangen, wezu einem Urlaub das nötige Kisgeld fehlt, kommen die große II laubsverweigerung und die Balkonurlaub? Sicherlich inche Die Reiselust, das hat der Stanbeger Studienkreis für Tourism festgestellt, ist den Deutschen kineswegs vergangen. Finanzis Engpässe beeinflussen die Reitlust kaum. 77 Prozent der Bundbürger messen dem Urlaub is wie vor eine große Bedeutung b Touristiker können das bestätigt.

# BERLINER MORGENPOST Das Blatt befaßt sich mit dem Leiste standard der Hauptschulabsstvestes der Bundesrepublik:

Die Bildungsreformer von ei haben ihr Klassenziel nicht reicht. Sie predigten Chanz gleichheit und entfachten eine fungseuphorie, in der die Hauschule zum Bildungsplatz (zweiten Garnitur degradiert wide. Paul Schnitker, Präsident (Zentralverbandes des Deutsch-Handwerks, hat jetzt eine Refo der Hauptschulen gefordert. spricht von Lernunwilligkeit (Schulmüdigkeit, da die jetzig Methoden an den "Restschule die Lernbedürfnisse der Mehrs der Schüler ignorieren. Begleit scheinungen dieses "Null-Bo Verhaltens" sind mangelf Kenntnisse in Deutsch und Mat matik. Schnitker trifft mit self Forderungen nach einer berufs zogenen Ausbildung den Nagelden Konf

# Der Kahan-Bericht – ein Beweis demokratischer Reife

Die Schlußfolgerungen aus der Tragödie von Beirut sind allein Israels Sache / Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Niemand, am wenigsten die Deutschen, hat den Israelis klugen Rat aufzudrängen, welche innenpolitischen Konsequenzen sie aus dem Bericht zu ziehen haben, mit dem die unabhängige Kahan-Kommission das Ergebnis ihrer Untersuchung jener Massaker vorlegte, die libanesische Milizen im September 1982 in Beirut angerichtet hatten. Ob Verteidigungsminister Sharon zum Rücktritt gezwungen ist, ob Begin, in der Erwartung seines Sieges, Neuwahlen anstrebt oder nicht, das alles ist Sache Isra-

Der Bericht selbst nötigt jedem Leser Respekt ab vor der Unerbittlichkeit und der Konsequenz, mit denen die vom Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, Kahan, geleitete Kommission der Sache ohne Ansehen jeglicher Person auf den Grund gegangen ist. Mindestens zweierlei ist dazu anzumerken:

ken:

1. Die Tatsache, daß ein unabhängiges Gremium die politische Führung des Landes so schonungslos vor ihre Verantwortung stellen konnte, weist die Reife Israels als freiheitliche Demokratie aus. Mö-

gen einige Politiker und Generale in vier Kriegen nationaler und staatlicher Selbstbehauptung eine Mentalität der Dickhäutigkeit entwickelt haben, das israelische Volk ist hellwach in seinem moralischen Empfinden. Es hat die strenge Untersuchung erzwungen. 2. Die unbestechliche Kommission

hat nachgewiesen, daß kein Israeli direkt am Gemetzel in Sabra und Shatila beteiligt war. Es gibt keine unmittelbare persönliche Schuld eines israelischen Staatsbürgers. Es gibt jedoch politische Schuld im Sinn unheilvoller Verstrickung – im Fall Sharons mehr, bei Begin und Shamir weniger.

Es wäre höchst unfair und auch

Es wäre höchst unfair und auch unpolitisch, über dem Sensationsgehalt der Affäre zu vergessen, aus welchen Gründen israelische Politiker und Soldaten überhaupt in solche Verstrickungen geraten konnten. Seit 1948 sind die Israelis mit allen Konsequenzen vor die Frage des Überlebens gestellt. Wer sich die strategischen Gegebenheiten nicht in ihren Einzelheiten klar macht, der wird die Politik Israels niemals begreifen.

 Die Entfernung vom Jordan durch Judäa bis Jerusalem beträgt

nur 20 Meilen. Gäbe Israel Judäa und Samaria auf, so wäre es kaum mehr als filmf Meilen von der neuen Grenze bis zur Agglomeration Tel Aviv.

 Israel braucht eine Warnzeit von 48 bis 72 Stunden, um die Reservisten zu mobilisieren, aus denen seine Armee zu über 70 Prozent besteht.

 Die Berge von Judäa und Samaria beherrschen die schmale Küstenebene. Wer auf diesen Höhen sitzt, der kontrolliert Israel.
 Aus den Gegebenheiten erklärt

sich der außerordentliche strategische Vorteil, den Israel sich verschaffte, als es im Verteidigungskrieg von 1967 das Westjordanland besetzte. Der stellvertretende Botschafter Israels in Washington, Ben Netanyahu, hat den Sachverhalt überzeugend dargestellt. 1948 fielen fünf arabische Armeen in Israel ein. 1967 drohten drei arabische Armeen mit Angriff, darunter die jordanische. 1973 waren es nur noch zwei Armeen, die ägyptische und die syrische. Unter dem Eindruck, daß Israel die Höhen von Judäa und Samaria beherrschte, machte Jordanien nicht mehr mit.

Als Israel 1982 die PLO in Libanon angriff, ließ sich nur noch Syrien auf einen begrenzten Krieg ein.

Dieser historische Ablauf ist eine existentielle Erfahrung der Israelis. Diese Erfahrung kann erklären, warum Jerusalem nicht bereit ist, die strategische Kontrolle des Westjordanlandes aufzugeben. Sie gewinnt um so mehr an Bedeutung, je relativer der Schutz wird, den der Friedensvertrag mit Ägypten noch gewährt. Mit der Räumung des Sinai hat Israel bewiesen, daß es sich nicht an besetzten Territorien festklammert, wenn es keine strategischen Gründe gibt, die dazu zwingen.

Alle, die Israel ungeduldig bedrängen, durch Verhandlungswillen eine schnelle Entschärfung des Pulverfasses Nahost zu ermöglichen, ignorieren die harten strategischen Tatsachen. Sie bleiben den Israelis auch die Antwort auf die Frage schuldig, wer die Sicherheit, ja, das nachte Überleben Israels inmitten einer unverändert feindlichen arabischen Umwelt garantieren wolle und könne. Israel weiß aus grimmiger Erfahrung, daß es sich auf sich allein verlassen muß,

wenn es nicht verlassen sein v Dies ist der Kern des wachsen Zerwürfnisses zwischen Rea und Begin.

Es ist offensichtlich, daß i Bonn in der Nahost-Politik an shington orientiert. Dafür gibt gute Gründe. Aber die Regier Kohl zeigt eine wenig souvel Haltung, wenn sie eine gerad ängstlich anmutende Ausse genheit des Verhältnisses zu is und zu den arabischen Staaten stellen will. Dafür zwei Belst Als Kohl ankündigte, er wanach der Bundestagswahl is besuchen, beeilte er sich hins fügen, er werde aber such an Staaten im Nahen Osten beek Kaum hat der israellsche Als minister Shamir seinen Besul Bonn beendet, da hält es i Außenminister für gebossig den arabischen Botschaftan Rede zu halten. Die Besel sind von Genschaftan Rede zu halten. Die Besel sind von Genschaft zu einem an via Deutsch-Ausbest zeitlich auf die Vinfissie gestimmtes. Stelldieben hat bet Israel das verdlent.



a) ( a - : : ; . . . .



# Englands Kirche nabelt sich vom Staat ab — wohin?

er Mann ist arm. Jahreseinkommen 5185 Pfund. Kanal-arbeiter werden besser be-ahlt. Dafür hat er studiert, lebt niether und nahe am Arbeitsplatz Ur diesen Lohn betet er zum lieben Gott, predigt wider die Sünde, die Bombe und die Arbeitslosig-teit, tauft er Kinder, die er in der egel Zeit seines Lebens in seiner che nicht mehr wiedersehen wird, beerdigt er Leute aus der Nachbarschaft, von denen er viele givor niemals in seiner Kirche ge-

Er hat einen leichten Hang zur Exzentrik (kürzlich hielt einer seiner Kollegen eine Predigt als Bauchredner, mit einer Puppe auf dem Arm), hat eine stille Sehnsucht zur Stadt, weil seine Frau dort leichter ein Zubrot verdienen kann und findet nur noch begrenzte Zufriedenheit in seinem Job. Ihm läuft im wachsenden Maße die Kundschaft davon.

Beschreibung eines darniederliegenden Berufsstandes. Die Rede ist vom Klerus der "Church of Eng-land". Um die Jahrhundertwende gab es 25 000 Geistliche in dieser Kirche, heute sind es noch 10 680. Vor hundert Jahren hatte dieser Klerus noch das Monopol für die britische Schulerziehung. Heute liegt diese Erziehung in den Händen fast genauso schlecht bezahlter Lehrer, denen die konservati-ven Restbestände unter der Geistlichkeit nachsagen, daß sie ihre Weisheiten nicht aus der Bibel, sondern aus dem "Guardian"

Um die Jahrhundertwende war ihr direkter Vorgesetzter, der Erzbischof von Canterbury, nach dem König und dem Premierminister lär von 40 000 Pfund entlohnt. Heute kennen mehr als die Hälfte der Briten nicht einmal seinen Namen, und sein Salär ist seinem Machtverfall angepalit. Er muß mit 18 610 Pfund zufrieden sein.

> Vor hundert Jahren erschienen Sonntag für Sonntag mehr als fünf Millionen Briten zum Gottesdienst 'in diesen Kirchen, heute wird die Zahl auf 1,2 Millionen geschätzt. Die Gotteshäuser stehen leer. Viele von ihnen sind lange in Konzertsäle, Museen und Supermärkte umfunktioniert worden. Zwischen 1969 und 1982 wurden in England insgesand 847 Kirchen geschlos-

Das Bemerkenswerte an diesem Niedergang: Dies ist keine Kirche, die ungeschützt den Fährnissen der allgemeinen Säkularisierung dieser Welt ausgesetzt war. Sie operierte vielmehr in den letzten 450 Jahren unter den Fittichen und im Freigehege des britischen Staates der der Church of England" oft mit sehr rigorosen Mitteln die Konkurrenz vom Leibe hielt. Anders-gläubig zu sein, hieß zumindest in den ersten drei Jahrhunderten nach Heinrich VIII. ein schlechter und unloyaler Brite zu sein. Das weltliche Oberhaupt dieser Kirche ist der jeweilige Monarch als "Ver-teidiger des Glaubens", doch selbst dieses Patronat hat den Nieder-gang nicht verhindern können.

Das macht die Frage nach den Ursachen dieses Niedergangs der "Church of England" noch verwirrender und interessanter zugleich: Stimmt etwas nicht mehr mit der Glaubenslehre dieser Staatskirche oder stimmt etwas nicht mehr mit

dem Staat? Oder gar: Ist sie ein Opfer dieses Staatsschutzes geworden? Hat sie unter diesem Schutz das Gehen verlernt, und ist sie deshalb hinter der Zeit zurückgeblieben? Es gibt in der Kirche wiederum zahlreiche Leute, die genau das Gegenteil für richtig halten. Die Crux mit der "Church of England" sei, so behaupten sie, daß viele ihrer Geistlichen versuchen, der Zeit vorauszueilen und statt des Bibelwortes das "Sozial-Evangelium" predigen. Eine interessante, wenn auch kaum zu verallgemei-nernde Ursache fügte kürzlich der Unterhausabgeordnete Julian Chritchley hinzu, der seine wach-Julian sende Indifferenz zum Worte Gottes damit erklärte, daß er "auf der Schule zu Tode gebetet" worden

Genug Krisenstoff also, um die General-Synode der "Church of England", die am heutigen Don-nerstag in London beginnt, zu ei-nem Schlüsselereignis dieser Kirche zu machen, auf der fundamentale Existenzfragen zu beantworten sind. Es muß jedoch befürchtet werden, daß dies nicht geschehen wird. Die Veranstaltung dürfte statt dessen vom Thema "Die Kirche und die Bombe" überschattet werden, vom Thema des "gerech-ten Krieges" und des moralischen Stellenwerts der nuklearen Abschreckung.

Gewiß zeitgerechte und wichtige Probleme, bei deren Lösung die "Church of England" jedoch nur ehr bedingte Mitsprache-Möglichkeiten hat. Vor allem aber: Ihre Antworten auf diese Fragen würden sehr viel klarer, glaubwürdiger und wirkungsvoller ausfallen. wenn sie zuvor ihren eigenen reli-giösen Standort, ihr Verhältnis zum Staat und die Möglichkeiten ihrer Einflußnahme auf den Bürger abgeklärt hat.

Auf der Suche nach einem neuen Standort der "Church of England" ist eine Entscheidung bereits vor vielen Jahren gefallen. Sie ist entschlossen, sich vom Staat, der über 400 Jahre ihr Beschützer, zugleich aber auch ihr Vormund war, abzunabeln. Das hat ihr mehr Selbständigkeit gebracht, aber zugleich auch Macht und Einfluß genom-

Diese wachsende Unabhängigkeit vom Staat läßt sich an zwei

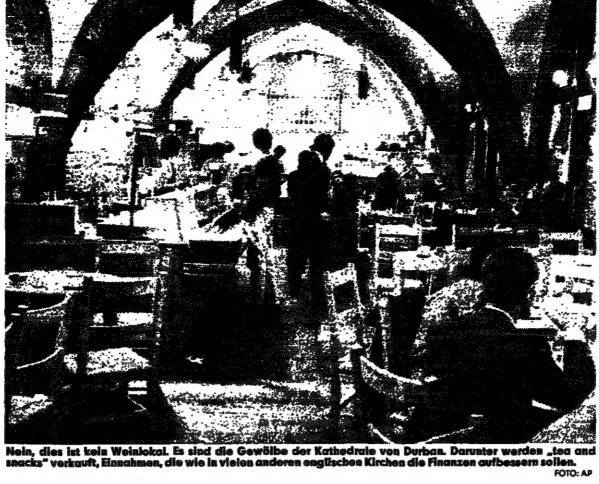

Beispielen verdeutlichen. Als die "Church of England" im Jahre 1928 ihr aus dem Jahre 1662 stammendes, offizielles Gebetbuch andern und modernisieren wollte, mußte sie sich dazu die Zustimmung des britischen Parlamentes einholen. Seit 1974 ist diese Entscheidung Sache der General-Synode, also des "Parlaments" der Kirche. Bis zum Jahre 1977 war die Ernennung aller Erzbischöfe und Bischöfe dieser Kirche noch Sache der britischen Premierminister. Seither ist dieses Mitspracherecht der Regierung entscheidend eingeengt worden. Dem Premierminister werden heute von der Kirche nur noch jeweils zwei Namen vorgelegt, zwischen denen er sich ent-

Andererseits war dies niemals nur die offizielle Kirche des britischen Staates, sie war auch die Kirche des Establishments. Ihre Abnabelung vom Staat hat jedoch zugleich auch deutlich ihren Einfluß auf dieses Establishment reduziert. Dieser Einfluß der Church of England" reichte im Jahre 1936 noch aus, den englischen König wegen einer Scheidungsaffäre seiner Frau aus dem

scheiden muß.

David Sheppard, Bischof von Liverpool, ist Evangelisten" in der "Church of England". Er und seine Anhänger möchten die Kirche näher an Arbeiterschaft heranführen. Volksverbunden und populär war Sheppard schon in den sechziger Jahren als Captain des englischen Cricket-Teams Auch heute versucht er sich gelegentlich noch in seinem

Amt zu entfernen, 40 Jahre später dagegen duldete sie still und ergeben die Scheidung der Schwester der Königin. Es ist offenkundig: Die "Church of England" ist nicht mehr die unbestrittene moralische Anstalt dieses Staates.

Der Abnabelungsprozeß - die Engländer sprechen von "Disestablishment" – wurde zu keinem Zeitpunkt deutlicher als in den letzten neun Monaten seit dem Falkland-Krieg. Die "Church of England" distanzierte sich nicht von diesem Krieg, doch zahlreiche Bischöfe hatten Schwierigkeiten, ihn mit der Vokabel "gerecht" zu sanktionieren. Sie hielt den anschließenden Dank-Gottesdienst frei von allen "jingoistischen", chauvinistischen Rekundungen und erregte damit nicht nur den Zorn Frau Thatchers, sondern brachte auch die Königin in Verlegenheit und begann schließlich am über 250 Jahre alten Text der britischen Nationalhymne herumzudoktern.

Das hat zu Irritationen geführt. Offiziell bezeichnet sich jeder zweite Brite heute noch als Mitglied der Church of England", ohne freilich ihr je näher zu treten, dennoch fragen heute zahlreiche Briten, ob dies noch ihre Kirche sei. Diese Kirche ist in den letzten 20 Jahren in Bewegung gekommen und geht eigene Wege. Die Frage nur ist: In welche Richtung soll sie sich bewe-

Genau das ist zur Stunde der schwierige und schmerzhafte Diskussionsstoff in den Kulissen, der eigentlich auch die bevorstehende Synode beherrschen sollte. Er hat die Geistlichkeit in das Lager der "Traditionalisten" und der "Trendies" gespalten. Die "Traditionali-sten" haben sich, wenn auch nicht gerade enthusiastisch, mit dem Disestablishment ihrer Kirche abgefunden. Sie drängen jedoch darauf, daß sie ihre neugewonnene Freiheit nutzen soll, sich ganz der Vertiefung ihres religiösen Auftrags zu

Die sogenannten "Trendies" da-gegen sehen ihren Auftrag in einer Sozialreform. Sie wollen die "Church of England" ins 21. Jahrhundert hineinführen. Zentrum dieser Bewegung ist der Norden Englands, und das ist kein Zufall. In Liverpool und Umgebung sieht sich die "Church of England" in

wachsendem Maße von der katholischen Kirche an die Wand gedrückt, die sich dort unter dem Einfluß des irischen Klerus stark der Sozialarbeit gewidmet hat.

Die "Sozial-Evangelisten" der Church of England" haben ihren Sprecher in David Sheppard, dem Bischof von Liverpool, gefunden, der seinen Auftrag darin sieht, die "Church of England" nach 450 Jahren endlich klassenlos und damit auch zu einer Kirche für die unteren Stände zu machen. "Die Kluft zwischen unserer Kirche und der Arbeiterklasse ist erschreckend" stellte Sheppard in seinem soeben erschienenen Buch "Bias to the Poor" fest. Er selbst versteht sich nicht als ein "Trendy", sondern als eine "radikaler Christ" Nicht nur die "Traditionalisten"

der "Church of England" beobachten diesen neuen Trend mit Sorge. Zahlreiche konservative Politiker, die bisher die "Church of England" die "Konservative Partei im Gebet" titulierten, sind zu diesem neuen Trend auf Distanz gegangen und identifizieren "ihre" Kirche heute bereits als Vehikel der britischen nuklearen Abrüstungsbewegung (CND) und nennen sie "die CND im Gebet". Sie halten diese Entwicklung für so alarmierend, daß sie am Vorabend der General-Synode eine Konferenz unter dem Titel "Christentum und Konservativismus" einberiefen. Sie brachte kaum den gewünsch-

ten Erfolg, denn der Hauptredner dieser Veranstaltung, Graham Leonard. Bischof von London und gewiß kein "Trendy", brachte sie mit diesen Sätzen in die Wirklichkeit zurück: "Es gibt keinen konservativen und keinen sozialistischen Gott. Gott ist Gott, und das muß der Startpunkt auf unserem Wege in eine neue Zukunft sein." Wohin dieser Weg führt, bleibt

weiterhin unklar. Bevor die Richtung bekannt ist, muß diese Kirche zunächst einmal, unabhängig vom Patronat des Staates und des Establishments, das Gehen lernen. Zur Stunde läßt sich der Zustand der "Church of England" nur mit jenem Satz beschreiben, den der einstige amerikanische Außenminister Dean Acheson vor über 30 Jaren der ganzen Nation mit auf den Weg gab: "Sie hat ein Empire verloren, aber noch keine neue Rolle gefunden.

# Wenn Tiere leiden, wird der Kürschner zum Prügelknaben

Von INGE ADHAM

Chaufensterscheiben Kürschnern werden ver-schmiert Redaktionen erstikken in Leserbriefen und Anrufen. Und der Präsident des Kürschner-Handwerks muß sich schreiben lassen: "Wir werden jedenfalls gegen den Kauf von Pelzmänteln etr. auf das heftigste protestieren, mit dem Ziel, daß alle Kürschner... bank-rott gehen. "Anderen bringt die Post den Wunsch ins Haus, "das Kürschner-Handwerk müßte vollständig ausgerottet werden". Kinder von Kürschnern müssen sich in der Schule anhören: "Dein Vater ist auch so ein Mörder."

Dies ist nur eine Auswahl vieler Proteste von Tierfreunden, die ge-gen das alljährliche Robben-schlachten im Nord-Eis protestieren. Proteste, die durch Berichte im Fernsehen, in Zeitungen und Illu-strierten immer neue Nahrung er-halten. Doch nicht nur das abstoßende Schlachten der Robben-Babys bringt Tierschützer gegen Kürschner auf, sondern auch die Tierhaltung in Pelztierfarmen gerät zunehmend in ihr Visier.

Proteste sind nicht neu. Schon vor hundert Jahren empörte sich der Zoologe Alfred Brehm: "Jede Robben-Jagd ist ein gemeines und gna-denloses Abschlachten, bei dem sich Grausamkeiten mit Gefühllosigkeit verbindet." Freilich: So wenig wie Brehm erreichte, so wenig halfen auch die zahllosen Briefe an das Europa-Parlament und andere Proteste bisher den Robben-Babys. Auch in diesem Jahr, so ist zu befürchten, werden trotz europäischer Bemühungen, trotz freiwilli-gen deutschen Einfuhrstopps, die meisten der in diesen Tagen gebore-nen Robbenbabys erschlagen: Ih-nen wird das Fell über die Ohren

Die Kanadier haben bisher wenig Bereitschaft gezeigt, auf das Schla-gen der Robbenbabys zu verzichten: Sie argumentieren mit Arbeitsmöglichkeiten für rund 10 000 Küstenbewohner und drohen, bei einem Einfuhrverbot der EG für Jungrobbenfelle mit Fangverboten für die europäischen Fischereiflotten. Das wijrde wiederum die deutschen Fischer erheblich treffen, 6000 Arbeitsplätze an der Nordsee wären

Die Politiker winden sich vor der Entscheidung

Vor diesem Hintergrund ist nurzu verständlich, wie sehr sich die Politiker vor einer Entscheidung winden; denn wie sie auch ausfällt, Prügel sind ihnen gewiß. Dabei wäre eine klare politische Entscheidung bitter nötig, um etwas Ruhe in die aufgeheizte, emotionsgeladene Diskussion zu bringen, in die inzwischen auch die Felle von Nerzen und Füchsen und auch der Breitschwanz einbezogen sind. Eine erhebliche Gefahr für die deutschen Pelztierfarmen. Ein alter Berufs-stand, in dem über 35 000 Menschen

Einen ersten Schritt sehen die in der deutschen Pelzwirtschaft tätigen Verbände in einer gemeinsa-men Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und dem Ernährungsministerium, in dem sich die deutschen Kürschner und Pelzverarbeiter verpflichten, keine Felle von Jungtieren der Sattelrobben (Whitecoats) und der Matzenrobben (Bluebacks) mehrzu verEinhaltung unter anderem von Vertretern des World Wildlife Fund und der Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere.

Der deutschen Pelzbranche ist nach Bekunden ihrer Vertreter der Verzicht leichtgefallen. Denn, entgegen der Behauptung der Kanadier, daß 60 bis 80 Prozent der Babyfelle in der Bundesrepublik verarbeitet würden, beteuern die Kürschner: In unseren Betrieben sind die Felle der Whitecoats seit Jahren nicht mehr verarbeitet worden. Dabei dürfte neben der engagierten Kampagne der Tierschützer auch handfeste wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben: Das Whitecoatfell, als rohes Felle im Handel für rund 15 Mark das Stück zu haben, vergilbt sehr schnell und kann nur gefärbt verarbeitet wer-

Selbst die Zollbeamten sind schon "sensibilisiert"

Die deutsche Pelzbranche hofft, mit ihrem freiwilligen Einfuhr- und Verarbeitungsverzicht etwas Ruhe in die Diskussion gebracht zu haben. Denn die Kürschner vor allem mußten bisher ihren Kopf hinhalten, obwohl bei ihnen die Artikelaus ehundfell, die vor einigen Jahren noch knapp ein Prozent vom Umsatz ausmachten, inzwischen nicht mal mehr ein halbes Prozent des gesamten Kürschner-Umsatzes in die Kassen bringen. Die potentiellen Käuferinnen haben den Mut verloren, im Seehundmantel durch die Straßen zu gehen, wo (wie mehr-fach geschehen) fanatische Tierschützer lauern, um Pelze mit Sprühdosen zu verderben.

Die Kürschner und Pelzhändler am Frankfurter "Brühl", dem Zentrum der deutschen Pelzwirtschaft, inzwischen vertraut mit dem Vor-wurf "ihr Mörder" spüren ein verändertes Kaufverhalten nicht nur bei Robbenfellen. Auch der Blaufuchs, mehrere Jahre lang besonders begehrt, findet nicht mehr so viele Liebhaber. Dabei ist freilich nicht zu bewerten, ob das eine direkte Folge von Berichten aus Zuchtfarmen ist, oder ob da eine Modewelle einfach ausrollt. Der Nerz rangiert nach wie vor mit an der Spitze der Beliebtheit.

Daß es der Pelzbranche ernst ist mit dem Artenschutz, beweist sie tagtäglich am Flughafen Frankfurt: Die Zöllner dort arbeiten mit ihrer Unterstiltzung an der Einhaltung des Washingtoner Artenschutzab kommens. Die Bundespelzfachschule, deren Vertreter zu den vom Bundesernährungsministerium berufenen Sachverständigen gehört. steht "Gewehr bei Fuß", wenn es darum geht, die versuchte Einführ von Fellen geschützter Tierarten aufzudecken und zu unterbinden. Daß dabei mit der Zeit Fortschritte erzielt worden sind, daß die Zollbeamten "sensibilisiert" sind, sieht man auch beim World Wildlife Fund, der in Frankfurt ein "WA-Büro" unterhält.

"Jedes in den Blick gerückte Töten ist scheußlich", meint Jürgen Thoror, Präsident des Verbandes der Deutschen Rauchwaren- und Pelzwirtschaft. Aber: "Der Mensch hat seit jeher Tiere gejagt und gezüchtet, unter anderem auch, um sie zu essen und sich mit ihren Fellen zu bekleiden. Niemand denkt beim Wurstbrot an das hygienisch abgestochene Schwein.

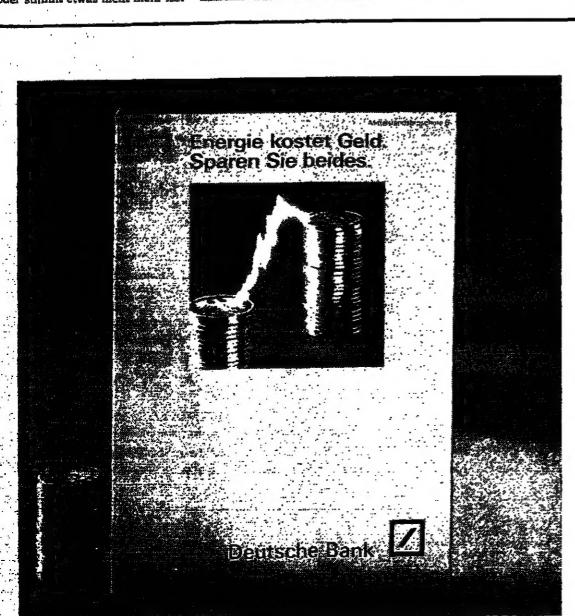

# Unsere aktuelle Broschüre für mittelständische Unternehmer: "Energie kostet Geld. Sparen Sie beides."

70 Prozent der mittelständischen Unternehmer meinen, in Zukunft noch mehr Energie sparen zu können. Dabei wollen wir helfen. Mit unserer kostenlosen Mittelstandsbroschüre 6: "Energie kostet Geld. Sparen Sie beides." Hier finden Sie Anregungen und Hinweise aus der Praxis für die Praxis, Energie im Betrieb rationeller zu nutzen, wann energiesparende Investitionen sich lohnen – und wie der Staat Ihnen dabei hilft.

Sie erhalten die Broschüre bei unserem Firmenkundenbetreuer. Er gibt Ihnen gern weitere Informationen und berät Sie bei der maßgeschneiderten Finanzierung Ihres Projektes.

Deutsche Bank

# Ist ein farbiger Kohl nachts besser zu sehen?

Die Werbe-Aktivitäten der Bonner Parteien

MANFRED SCHELL, Bonn Wahlkampf im Winter, wie er in diesen Wochen abrollt, ist für die Wähler, die herumreisenden Politiker und die Organisatoren in den Parteizentralen ein Urerlebnis. Bei Eis und Schnee hat es in dieser Republik noch keinen Bundestagswahlkampf gegeben. Aber die Deutschen werden sich an diese Besonderheiten gewöhnen müssen, vorausgesetzt, der 6. März wird von den Verfassungsrichtern bestätigt und es bleibt künftig beim Vierjahres-Rhythmus einer

Legislaturperiode. Die organisatorischen Probleme, so scheint es, haben CDU, SPD, CSU und FDP in den Griff bekommen, obwohl es so aussieht, daß die CDU bei der Anmietung großer Hallen pfiffiger war als die SPD. Sie verdankt diesen Platzvorteil ihrem langjährigen Organisations-chef Karl Schumacher, der Mut zum Risiko gezeigt hat und schon am 15. September, zwei Tage bevor Helmut Schmidt die Koalition mit der FDP aufkündigte, in 50 Hallen für alle Fälle rund 150 Termine alternativ reservieren ließ.

### Keine Störaktionen

Die Werbemittel der großen Par-teien sind in vielem ähnlich. Am auffallendsten wird die unter-schiedliche Konzeption bei der Plakatierung: Die SPD verzichtet bei Hans-Jochen Vogel auf Farbe, die CDU präsentiert ihren Bundes-kanzler Helmut Kohl farbig. Jede der Parteien hat dafür eine Begrün-dung parat. Die SPD, deren Wahlkampistrategie von dem früheren Dozenten an der Universität Erlangen, Gert Keil, entworfen worden ist, argumentiert, bei Dunkelheit verpusse die Plakatwirkung ohne-hin. Deshalb habe man auf Farbe verzichtet. Die Aussage der CDU ist genau umgekehrt. Gerade bei Schnee und in den "grauen Tages-zeiten" komme Kohl in Farbe besonders zur Geltung. Farbig kleben auch CSU und FDP ihre Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß und Hans-Dietrich Genscher.

Schwere Unfälle hat es bisher glücklicherweise noch nicht gege-ben. Die Organisatoren weichen auf Hubschrauber und Flugzeuge oder, wie die FDP und auch die SPD, auf Sonderzüge aus. Nur Fritz Zimmermann, der Bundesin-nenminister, ist beim ersten Schneeeinbruch in der Eifel stekkengeblieben. Bei der Union gibt es 1636 Wahiveranstaltungen bun-desweit gestreut. Das sind 280 mehr als in den letzten acht Wochen des Wahlkampfes 1980. Bei der SPD werden es ebenso viele Termine sein. Vogel hat ein Mammutprogramm auf sich genom-

Auf örtlicher Ebene hat die SPD das offizielle Wahlkampfpro-gramm durch phantasievolle Ideen ergänzt. Sozialdemokraten laden ein zu sogenannten "Nachbar-schaftstreffen" – zum Glas Wein, zu Dia-Abenden und natürlich zum politischen Gespräch. Der Kandidat schaut dabei zu später Stunde noch vorbei. Die Parteien beklagen sich nicht über den Zulauf zu den Webbreten zu den Wahlveranstaltungen. Positiv ist, daß es bisher zu keinen größeren Störaktionen gekommen ist.

### Unentschlossene Bürger

Es ist jedoch gewiß ein Handi-cap, daß bei Eis und Schnee meist nur die eigenen Anhänger in die Hallen kommen. Mit ausschlaggebend dafür ist wahrscheinlich auch, daß es an dem überragenden, mobilisierenden Wahlkampfthema fehlt. Immerhin sind noch 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger über ihr Votum am 6. März unentschlossen. Das sind mehr als je zuvor und signalisiert den Partei-en, daß der Wahlausgang in den nächsten Wochen entschieden

Die Startpositionen vor allem der großen Parteien waren unter-schiedlich Die Union, vor und schiedlich. Die Union, vor und nach dem Regierungswechsel in der Demoskopie mit der absoluten Mehrheit bedacht, erlitt durch die Wahl in Hamburg einen empfindlichen Rückschlag. Gleichzeitig spielte die SPD, nachdem sie die Nachfolge von Helmut Schmidt diszipliniert gelöst hatte, durch Auslandsreisen von Vogel ihre Trümple aus Die Bundesregie. Trümple aus. Die Bundesregierung war im Januar mit ihren Spar-beschlüssen in die Defensive geraten, zum Beispiel bei der Mietendiskussion. Inzwischen ist die "Oma CDU" (Helmut Kohl) aber in Schwung gekommen.
Die CDU setzt auf den Kanzler,

dessen Amtsbonus und dessen Popularität auch bei den noch unent-schlossenen Wählern. Die SPD hofft, daß noch das Macherbild Schmidts in den Köpfen der Wähler präsent ist, und sie versucht, Vogel als Mann darzustellen, der Vertrauen verdient. Dieser Begriff ist allerdings auch schon durch Kohl besetzt. Ein positiver Akzent dieses Winterwahlkampfes, so meinte ein Stratege, werde häufig übersehen: Er sei in Kürze vorbei.

# Wörner will die Stellung des Generalinspekteurs aufwerten

Der Verteidigungsminister kritisiert Hans Apel: Es gab keinen "Planungsrhythmus"

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die Vorarbeiten zu einer vorsich-tigen, aber doch wirksamen Reorganisation des Verteidigungsres-sorts, die von Minister Manfred Wörner nach dem Regierungswechsel eingeleitet wurden, sind jetzt abgeschlossen. Der Minister gab gestern Einzelheiten dazu be-kannt. Nach dem 6. März soll die Umstellung beginnen und in rund einem halben Jahr abgeschlossen

Im Kern besteht die Reorganisation aus der beabsichtigten Einrichtung einer sogenannten Planungskonferenz im Verteidigungsministerium, in der viermal im Jahr unter Vorsitz des Ministers die Planung der Bundeswehr nach Soll und Ist überprüft wird und, falls erforderlich, korrigierende Entscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig will Wörner die unter seinem Vorgänger Hans Apel ver-lorengegangene enge Verzahnung im Planungsprozeß zwischen For-derungen der Teilstreitkräfte, Finanzgegebenheiten des Verteidigungshaushaltes und der Beschaffung der Waffen und Ausrüstung in einem von ihm so bezeichneten "Planungsrhythmus" wiederherstellen. Dafür nannte es der Mini-

voll in seiner uneingeschränkten Planungsvollmacht gegenüber den Teilstreitkräften einzusetzen und zu stärken.

Der Minister sparte in diesem Zusammenhnang nicht mit Kritik an der unter Apel üblichen Praxis. Unter seinem Vorgänger, so Wör-ner, gab es keinen Planungsrhyth-mus mehr. Planerische Grundlagen wie die verteidigungspoliti-schen Richtlinien und die militärstrategische Zielsetzung sowie die Konzeptionen für die Bundeswehr als Ganzes wie die Teilstreitkräfte seien nicht mehr oder nur teilweise vorhanden gewesen. Die Diskrepanz zwischen Rüstungsplanung und Finanzierungsmöglichkeiten seien immer krasser geworden. So habe der Haushaltsdirektor unter Apel eine "Notfallsentscheidung" nach der anderen getroffen nach dem Motto "was läßt sich am ele-

gantesten streichen?". Zwischen den einzelnen Fachgebieten der Hardthöhe habe es keine ausreichende Transparenz gegeben, und - was Wörner besonders herausstellte – die im "Blankene-ser Erlaß", der von Helmut Schmidt stammt, festgelegten

ster wichtig, den Generalinspek-teur anders als unter Apel wieder ralinspekteurs seien unter Apel ralinspekteurs seien unter Apel "nicht immer wirksam geworden". Wörner erläuterte, der Generalinspekteur sei immer so stark, wie ihn der Minister wollte. Er ließ keinen Zweifel daran, daß er vom neuen Generalinspekteur – am 1. April wird Wolfgang Altenburg, ge-genwärtig an der Spitze des III. Korps in Koblenz, dazu ernannt werden – die volle Ausschöpfung seiner Vollmachten in der Bundes-wehr-Planung erwartet. Dessen Kompetenz reiche von der Aufstellung der Planung bis zur Kontrolle

ihrer Verwirklichung.

Der Minister machte deutlich, daß in einer Zeit knappen Geldes das zwischen Heer, Luftwaffe und Marine übliche Denken in festgefügten Quoten am Haushalt vorbei sein müsse. Der Generalinspekteur habe für die Beschaffung von Waf-fen und Ausrüstung die Prioritäten zu setzen. Wenn die Inspekteure der Teilstreitkräfte damit nicht ein-verstanden sein sollten, hätten sie das Recht des Vortrags beim Minister, der die endgültige Entschei-dung treffe, Generell betonte Wörner, die Hardthöhe sei kein Wasserkopf, sein Ressort sei "regier- und

# Neutrale reden in Madrid Klartext

Auf der KSZE streiten Irland und Schweden engagiert für die Menschenrechte

MANFRED NEUBER, Madrid Die Deutschen, ob aus Ost oder West, demonstrieren gemeinsames Interesse an Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zumindest können die 33 anderen Teilnehmerstaaten des Madrider KSZE-Folgetreffens diesen äußeren Eindruck gewinnen. Bei Wiederbeginn der Beratungen nach der Weihnachtspause haben die Delegationen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" als erste im Plenarsaal des Kongreß-Gebäudes ihre Plätze eingenom-

Beide Allemagnas - im Spanischen mit RFA und RDA abgekürzt - sitzen Seite an Seite in der ersten Reihe. Botschafter Jörg Kastl, der Bonner Chefdelegierte, hält viel vom Aufeinander-Zuge-hen und begrüßt den Leiter der Ostberliner Gruppe, Peter Steg-lich Nach mehr als zweijährigen Verhandlungen in Madrid läßt sich die östliche Seite keine Kontaktscheu anmerken, auch wenn sie

auf Abgrenzung programmiert ist. Fast gleichzeitig sind die Amerikaner und die Sowjets vollzählig gekommen. Vom stillschweigen-den Zusammenspiel der Super-mächte wird es abhängen, ob bis Ostern ein Schlußdokument ausgearbeitet werden kann. Offenbar liegt ihnen etwas daran; denn der US-Chefdelegierte Max Kampelman stimmt mit einer behutsamen Rede die neue Runde auf Kompromisse ein. Überraschend verzichtet darauf der Sowjet-Unterhändler Kowaljow auf seine Wortmeldung.

Ist der Osten nun endlich zur ernsthaften Arbeit für die Vertle-fung der KSZE-Ziele bereit? Mit Genugtuung kann der Westen bisher registrieren, daß Sprecher des Warschauer Paktes moderat nach Madrid zurückkehrten. So teilt der Pole dem Plenum die Einsicht mit, wie wenig "wechselseitige Angriffe" nützten. Und der CSSR-Botschafter widersteht der Versuchung, die Prager Deklaration
des Ostblockgipfels noch einmal in voller Lautstärke hinauszuposau-

Legen sich die NATO-Mitglieder und die Staaten des Warschauer Paktes zur Zeit in Madrid große Zurückhaltung im Umgang unter-einander auf, steht es den Neutra-len wohl an, die Ursachen der Spannung in Europa deutlich aufzuzeigen. Irland und Schweden streiten engagiert für die Menschenrechte und lassen Polen nicht aus - wie der US-Chefdelegierte. Bis Mitte März hoffen die Neutralen auf konkrete Ergebnisse. Bleiben sie aus, könnte von ihnen eine Schuldzuweisung an die beiden Blöcke geschehen.

Ein Scheitern in Madrid wäre ein schwerer Schlag für die europäische Zusammenarbeit", warnt der Chefdelegierte Frankreichs. Er stellt heraus, daß die westlichen Zusatz-Vorschläge zum Madrider Entwurf der Neutralen aus dem Verantwortungsgefühl für die volle Anwendung der Schlußakte von Helsinki diktiert sind.

# Ein Beispiel für den Konsens von Demokrater

Ehemalige Parlamentarier leisten erfolgreiche Arbeit

G. GOETZENDORFF, Bonn Von den Medien nahezu unbemerkt, in einer Art selbstgewollter "splendid isolation", schlossen sich vor einigen Jahren Bonner Altparlamentarier zu der "Vereini-Altpariamentarier 20 del vereiningung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages" zusammen. Der ehemalige Bundestagspräsident Professor Eugen Gerstenmeier ist ihr Vorsitzender. Die Gründung geht auf die Initiative aller Fraktionen des Deutschen Bundestages zurück. Es sei wich-tig, so 1977 der damalige Bundestagspräsident Professor Karl Car-stens, daß in einer Zeit der partei-politischen Gegensätze ein Gre-mium von ehemaligen Parlamentariern besteht, das ein lebendiges Beispiel für den Grundkonsens der Demokraten in diesem Lande

Nun, nach fünf Jahren, ist festzustellen, daß sich diese Erwartung erfüllt hat. Das Zusammengehörig-keitsgefühl und wohl auch die Mil-de des Alters haben eine parteipolitische Polarisation innerhalb der Mitgliedschaft verhindert. Vor-standsmitglied Richard Jaeger, einst Bundesjustizminister und Vizepräsident des Bundestages, kon-statiert mit Humor: Nachdem wir jetzt im Ruhestand sind, vertragen wir uns wesentlich besser. Daß der Kontakt zu den praktizierenden Kollegen nicht abreißt, dafür sorgt Bundestagspräsident Richard Stücklen, der die Altparlamentarier oft und gern besucht.

### Kontakte im Ausland

Von einem winzigen Büro in der Bonner Fritz-Erler-Straße aus be-sorgt Vorstandsmitglied Hedwig Meermann aus dem schwäbischen Tuttlingen die Geschäftsführung mit Charme und großem Geschick. Mag auch ein wenig nostalgische Erinnerung dabei sein, so wird doch die Aktualität bei den regel-mäßigen Zusammenkunften in Bonn großgeschrieben. Wechselweise werden hierzu profilierte Politiker zu Gesprächen eingeladen, so der Bundespräsident, der Bun-deskanzler, die Fraktionsvorsitzenden, Bundesminister und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Bisweilen finden solche Sitzungen auch in den Bundesländern und in Berlin statt, meist auf Einladung des jeweiligen Parlamentspräsidenten hin.

Aber nicht nur auf die Bundesrepublik sind die Aktivitäten der Ehemaligen beschränkt, Verbindungen zu den französischen und amerikanischen Kollegen sind

schon dauerhaft geknüpft, ander befinden sich noch in den Ande gen. Im vergangenen Jahr traf me sich auf Einladung der Franzon in Straßburg, mit den Amerik nern in Freudenberg. Mitte Febr ar reist die deutsche Delegation einem Erfahrungsaustausch einem Eriantungsaustausen m den Amerikanem nach der Pazifi insel Oahu, wo auch erste Kontak mit japanischen Altparlaments ern aufgenommen werden solle Freilich müssen hierbei die Den schen tief in die eigene Tasche gi-fen, denn die Reisespesen tragi sie selbst.

Zur Zeit gehören der Vereir gung 401 Mitglieder an, das älter ist 94 Jahre alt, das jüngste gen 40 geworden, darunter 51 Franc 111 der Mitglieder tragen den Do torhut, 14 schmückt der Professe titel. 55 saßen schon im 1. Der schen Bundestag von 1949 bis 195 63 sind seit Gründung der Vereit gung verstorben, darunter Proß sor Walter Hallstein und Profess Carlo Schmid.

### Erfahrungen nutzen

Aber nicht alle Mitglieder sit Altenteiler. Viele sind aus de Bundestag ausgeschieden, um e anderes hohes Amt zu überne men. Unter ihnen Bundesprä dent Professor Karl Carstens, Mir sterpräsident Holger Börner, R gierender Bürgermeister Rich von Weizsäcker, der Präsident d Bundesverfassungsgerichts Professor Ernst Benda. Andere st wieder in öffentlichen Amtern i tig wie der Präsident des Rec nungshofes, Karl Wittrock, d Präsident der Bundesanstalt f Arbeit, Josef Stingl, Frankfin Oberburgermeister Wallmann in der Berliner Polizeipräside Klaus Hübner. Zur "ersten Gan tur" zählen auch Altbundesprätur zählen auch Attourmespradent Walter Scheel Altbunds kanzler Kurt Georg Kiesinger L. wie die starke Riege ehemalis Bundesminister.

Einen unmittelbaren Einfluß a die praktizierenden Kollegen i Bundestag will man nicht nehme Das gilt als heißes Eisen. Aber nutzt werden sollen die großen fahrungen der Altparlamentan doch. Hierzu dienen verschiede Dokumentationen, die zur Zeit e arbeitet werden. Professor Ge stenmeier: "Zwar sollten wir um - Einwirkungsmöglichkeit nicht überschätzen, jedoch müss wir vor allem der Resignation v derstehen. Wir sollen unsere Staat dienlich sein."

# Ihr Anlagenberater fürs Telefon.

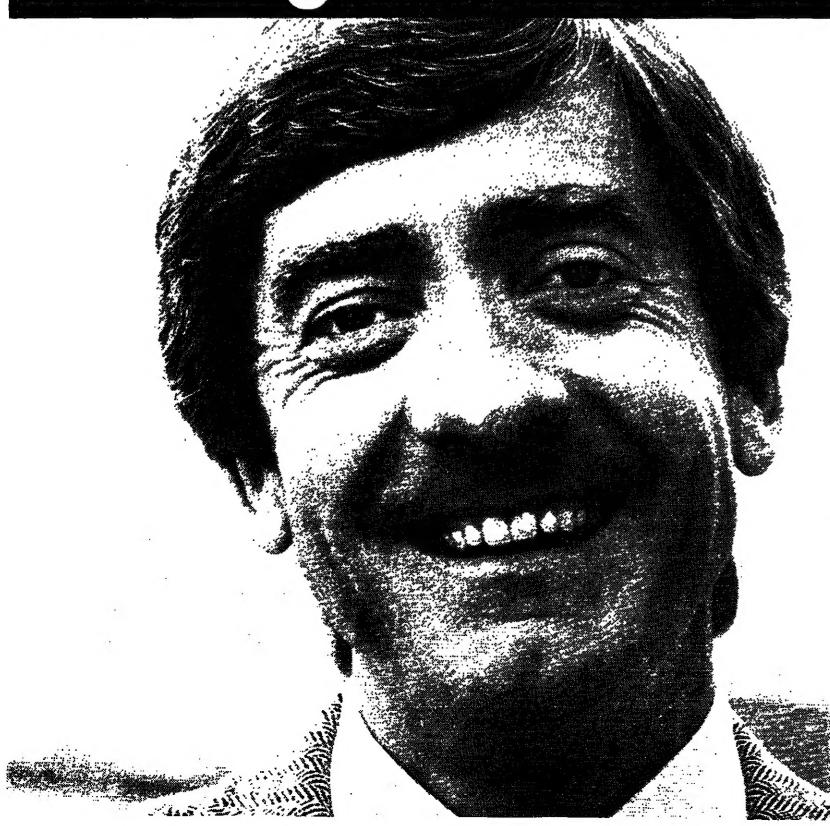

Herr Wolfgang Schillinger, einer von 426

Technischen Vertriebsberatern der Post:

### "Guter Service ist entscheidend bei der Auswahl einer Nebenstellenanlage."

Wenn betriebliche Kommunikationswege gestört sind, geht es schnell an den Nerv des Unternehmens. Das zu verhindern sehen wir als unsere Aufgabe an. Wir von der Post.

Auch mit Mönnern wie Herrn Schillinger. Er gehört zu dem qualifizierten Kreis der Berater, die sich durch gezielte Weiterschulung ihre Kompetenz aktuell erhalten.

Die Post hat das Know-how, aus der Angebotspalette der Industrie so auszuwählen, daß ihre Berater dann daraus die für Sie günstigste

Lösung empfehlen können. Und wenn die Anlage eingerichtet ist, garantiert die Post mit ihrem Wartungsservice

reibungsloses Funktionieren. Immer. Überall. Prüfen Sie Ihre Telefonanlage; fordern Sie einen unserer Experten für eine persönliche Be-

ratung an. Es kostet Sie nur einen Annuf. Die Nummer steht im Telefonbuch unter "Post, Technische Vertriebsberatung". Herr Schillinger und seine Kollegen stehen zu Ihrer Verfügung.





هكذا حن التَّعِيل

# emolibehält ihre

# Polen: Armee führende Rolle

dpa, Warschau Warschau hat eingeräumt, daß auch nach Aussetzung des Kriegsrechts in Polen die Armee eine entscheidende Rolle spielt. Der stellvertretende Verteidigungsminister und Chef der politischen Abnach des politischen des politische teilung der polnischen Armee, Ge-neral Jozef Beryla, erklärte zur Be-gründung: Polen befinde sich auf einer Brücke zwischen der Bedro-hung der sözialistischen Gesell-schaftsordnung und der Chance ei-

schartsordnung und der Chance einer wirklichen Stabilisierung.
Die Armee habe den Schutz auf dieser Brücke übernommen und sei der Garant für den Übergang vom Kriegsrecht zur Normalität.
Nach der Zeit der "nationalen Rettung" wöhrend der Kriegsrecht tung" während des Kriegsrechts sei jetzt die Periode der "Wiedergeburt" angebrochen, in der die Strukturen des Staates umgebildet und gestärkt werden. Der oberste Politoffizier der pol-

nischen Armee kündigte die Fortsetzung des Kampfes gegen die "Gegner des Sozialismus" an.

### Kracht scheidet bei Springer aus

Die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik KG hat gestern mit-geteilt: Der Verleger Axel Springer hatte Herrn Christian Kracht 1980 gebeten, ihm seine Dienste noch einmal zur Verfügung zu stellen; er übertrug ihm die Neuordnung des Finanzwesens der Springer-Hol-ding und die Lösung von Beteili-gungsfragen. Beide Aufgaben hat Herr Christian Kracht mit Erfolg abgeschlossen. Er kehrt jetzt – auf eigenen Wunsch und wie von vomherein vorgesehen - in die Schweiz und in die USA zurück, um dort die Wahrnehmung seiner eigenen Interessen, die zwischenzeitlich ruhte, wieder selbst in die Hand zu nehmen.

### Stuttgart: Polizei hilft US-Armee

xhk. Stuttgart Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg mit der US-Armee eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine Mitwirkung der deutschen Polizei bei US-Militärtransporten regelt. Diese Absprache hat deshalb nach Angaben vom Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium, Robert Ruder (CDU), einen "Modelicharakter" auch für andere Bundesländer.

Ruder sagte, die zuständigen amerikanischen Offiziere soliten intensiver" mit den deutschen Verkehrsverhältnissen vertraut ge-macht werden. "Ab sofort" wird die Polizei von den US-Behörden über alle wichtigen Militärtransporte und Marschbewegungen" unter-

Bei "besonders schwierigen und gefährlichen Transporten" wird kunftig sogar eine deutsche polizei-liche Begleitung möglich sein, teilte Ruder mit.

# US-Flugzeuge für Taiwan

Die Vereinigten Staaten haben eine neue Serie von Kampfflugzeugen F-104 an Taiwan geliefert. Das bestätigte das State Department, ohne Zahlen zu nennen. Ein Sprecher führte dazu aus, die Lieferung der Flugzeuge, die die amerikani-sche Luftwaffe schon seit einigen Jahren nicht mehr benutze, sei im laufenden Programm" für Militärhilfe vereinbart gewes

In Bochum sind die Häuser der Industrie- und Handelskammer und des Arbeitsamtes nur durch eine Pizzeria getrennt. Deren Name scheint Sinnbild zu sein für die Wirtschaft des Ruhrgebiets und insgesamt des bevölkerungsreich-sten Bundeslandes: "Mamma Mia". Die Aussichten sind so trübe

wie nie zuvor, und das jetzt auch noch wissenschaftlich und analytisch untermauert. Professor Heinz Schaefer (Düsseldorf) zog mit sei-nem Team in mehr als einjähriger Arbeit eine erschreckende Bilanz: Der Aufschwung, den die Bundes-republik nach dem ersten Öl-schock 1973/74 erlebte, ging an Nordrhein-Westfalen vorbei.

In einer thesenartigen Zusammenstellung der "Pilotstudie zur Wachstumssituation Nordrhein-Westfalens", vom Düsseldorfer Wirtschaftsminister Professor Reimut Jochimsen in Auftrag gege mut Jochimsen in Auftrag gege-ben, heißt es nüchtern: "Die Wachstumsschwäche Nordrhein-Westfalens und insbesondere der Teilregion Ruhrgebiet verschärft sich seit 1977/78. Während das Bundesgebiet ohne NRW seit 1976



ein Plus von 10,4 Prozent Wachs-tum zulegen konnte, ging der Auf-schwung an NRW praktisch vorbei (plus 3,8 Prozent). Das Ruhrgebiet verzeichnete einen Rückgang der Nettoproduktion (minus 1,7 Pro-zent). Nordrhein-Westfalen ohne Ruhrgebiet erreicht mit 4,4 Prozent nicht einmal die Hälfte der Wachstumsrate der Gebieteinheit Bund ohne NRW."

Allerdings, erläuterte Jochim-sen, sei das Ruhrgebiet für die wirt-schaftliche Talfahrt des Landes, die in den vergangenen Jahren weitaus schneller als in anderen Bundesländern verlief, nicht allein verantwortlich: "Die verbreitete Auffassung, wenn wir das Revier nicht hätten, wären wir gesund, ist unzutreffend." In der Tat weist Nordrhein-Westfalen auch ohne das monostrukturierte Revier eine eigenständige Wachstumsschwä-che vor allem im Bereich der Investitionsgüter auf.

Von der allgemeinen positiven Entwicklung im Vergleich zum Bund gab es eine "doppelte Abkoppelung":

das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe als relativ star-ker Sektor entwickelte sich unter-

durchschnittlich; • der expandierende Bereich des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes (68 Prozent des gesamten Zuwachses 1976 bis 1981 im Bundesgebiet) mit einer Wachs-tumsrate von plus 16 Prozent im Bund ohne NRW entwickelte sich

in Nordrhein-Westfalen nur mit 5,6 Die wirtschaftlichen Verluste haben auch zu "starken Beschäfti-gungseinbußen" geführt: Während in der Bundesrepublik ohne NRW die Zahl der Arbeitsplätze von 1976 bis 1981 um nur 0,1 Prozent schrumpfte, mußte NRW - ohne das Revier - den beträchtlichen Abbau von 7,7 Prozent verzeichnen. Im Ruhrgebiet betrug dieser Verlust sogar elf Prozent.

Vor allem aber werden die Aussichten pessimistisch beurteilt. Denn "da die konjunkturellen Aufwärtsbewegungen in Zukunft verstärkt durch den Investitionsgüter-

bereich eingeleitet und in ihrem Volumen bestimmt werden, ist zu befürchten, daß NRW im nächsten Aufschwung im Vergleich zum üb-rigen Bundesgebiet weiter zurückfällt". Gerade Industrie und Gewerbe an Rhein und Ruhr – das macht die Studie überdeutlich – bieten lediglich in größerem Um-fang Produkte an, deren Wachs-tumsrate unterdurchschnittlich ist.

"Keinen Grund zur Schlußlicht-Mentalität", sieht Jochimsen. Anders Oppositionschef Professor Kurt Biedenkopf (CDU): "NRW ist zum Schlußlicht des Wachstums-zuges geworden." Er erkennt die Ursache in "einer kranken Wirt-schaftspolitik" der SPD, die das Land seit knapp 15 Jahren regiert.
Jochimsen dagegen nennt "eine
Reihe von Problemen durchaus
hausgemacht". Er wirft die Frage

auf, ob in allen Unternehmen rechtzeitige Management-Ent-scheidungen getroffen worden seien, mit zukunfts- und zuwachsträchtigen Produkten neue Märkte zu erschließen. Oder ob – auf der anderen Seite – nicht der Anschluß von den Unternehmen mitunter verpaßt wurde, weil man sich auf die frühere Wirtschaftsstärke der Kohle- und Stahlregion verlassen

In diesem Schwarze-Peter-Spiel vermied Jochimsen allerdings zu erwähnen, daß es gerade seine Par-tei, die SPD, war, die im Revier auf Biegen und Brechen die Monostruktur verteidigte. Hinzu kamen die Eifersüchteleien unter den star-ken SPD-Oberbürgermeistern der Revierstädte, von denen keiner dem anderen Niederlassungen

neuer Industrie gönnte. Kein Wunder, daß die vor den Kopf gestoßene Wirtschaft – IBM zum Beispiel - die freundlichen Angebote von Baden-Württemberg annahm und dort siedelte.

"Angesichts des vorherrschenden Mißerfolgs… ist nicht mehr auszuschließen, daß Nachdenken und die Orientierung an langfristigen Strategien hilfreicher ist als jener stolz zur Schau getragene Schweiß des Krisenmanage-ments", urteilte herbe kürzlich Erich Staudt, Professor der Betriebswirtschaft in Duisburg, über die Situation. Er fand heraus: Dem Revier - und damit auch Nordrhein-Westfalen – fehlt es an Gründer-Generationen, wie sie in den zurückliegenden Dekaden in Bayern oder in Baden-Württemberg moderne Industrien installierten. Zum Teil dieselben, die im Revier abgewiesen" worden waren, als dort noch Stahl und Kohle florierten. Staudtes Vorschlag:

 Sterbehilfe in nicht mehr wettbewerbsfähigen Bereichen darf nicht an engstirniger Kirchturmpolitik und konzernpolitischer Taktik scheitern, sondern muß Kapazität für Innovationen freisetzen; und um Zukunftsperpektiven zu entwickeln, bedarf es aufnahmefä-Adressaten, die in der Lai sind, technische Neuerungen in marktgängige Leistungen umzu-setzen. Im Klartext heißt das: Poli-tiker, Gewerkschafter und Unternehmer müssen langfristige Perspektiven entwickeln und durch-

Jochimsen gab jetzt die Marsch-richtung der Landesregierung aus: Wir wollen nicht gegen den Strukturwandel ansubventionieren, sondem mithelfen, neue zukunftssi-chere Produkte zu entwickeln." Das allerdings tut Düsseldorf schon – abgesehen von den irgend-wo versickernden 5,1 Milliarden Mark des Ruhrprogramms - erfolglos seit Jahren.

# Der unaufhaltsame Abschwung an der Ruhr Nachrüstung wieder zu sich finden Oslos Opposition will über die

REINER GATERMANN, Oslo

Es gehört zur Geschichte der norwegischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei, von inneren Spannungen gerüttelt zu werden, die hauptsächlich von außenpoliti-schen Fragen ausgelöst werden. Sie führten 1961 zum Ausschluß des linken Parteiflügels, der dar-aufhin die Sozialistische Volkspar-tei bildete. 1972 gab die unterschiedliche Auffassung zum EG-Beitritt Anlaß zu einer größeren Abwanderung. Auch jetzt drohte der Partei wieder ein aufreibender interner Kampf, ausgelöst durch den NATO-Doppelbeschluß zur Nachrüstung in Mitteleuropa.

Die Parteiführung war jedoch wachsam. Sie erarbeitete ein Pa-pier, das fast allen Auffassungen Rechnung trägt. Sie hofft, daß es auf dem Kongreß im April ohne größeren Widerstand angenom-men wird. Die Partei könnte sich dann besser auf die politische Auseinandersetzung mit der konservativen Regierungspartei konzentrieren, und zwar in Fragen, die ihr beim Wähler größere Sympathien verschaffen könnten. Das sind der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft.

In dem Bericht über einen "Vorschlag zur gemeinsamen Äbrü-stungsstrategie der Arbeiterpartei" fordern dessen Verfasser drastische Änderungen in der bisherigen Einstellung der Partei zur Verhandlungstaktik in Genf, wobei sie sich in erster Linie an die USA wenden Die Parteivorsitzende und frühere Regierungschefin Gro Harlem Brundtland, sagte es in ihrer spontanen Art deutlich. US-Präsident Reagan zeige nicht die Bereitschaft zu einer ausgewogenen Lö-sung wie sein Vorgänger Carter, in

dessen Amtsperiode der Doppelbesehen eine neue Gefahr für Norweschluß 1979 gefaßt wurde.

Auf diese Kritik reagierte die amerikanische Botschaft in Oslo unmittelbar. Vermutlich auf eigene Initiative verteidigte sie Reagan mit einer Gegendarstellung. Sie bewirkte mit diesem diplomatisch ungewöhnlichen Schritt, daß sich die Reihen hinter Harlem Brundtland schlossen, obwohl auch dort nicht alle mit ihrem Angriff auf Reagan einverstanden waren.

Die Arbeiterpartei will während der Genfer INF-Verhandlungen bei beiden Großmächten keinen Stillstand bei der "Erforschung. Erprobung, Produktion und Sta-tionierung neuer Waffen". Eine ge-eignete Überwachung sei kein Pro-blem. Man plädiert bei der Such-nach einem militärischen Gleichnach einem militärischen Gleich-gewicht für eine Berücksichtigung der britischen und französischen Kernwaffen und fordert ein An-knüpfen an die Verhandlungen über eine Begrenzung des strategischen Wettrüstens (START in Genf) und an die Verhandlungen über einen Abbau der Truppen in Europa (MBFR in Wien). Sollte sich in diesem Jahr in Genf kein konkretes Ergebnis abzeichnen, sollte weiter verhandelt werden, ohne daß weitere Mittelstreckenraketen aufgestellt werden.

Norwegen ist in dieser Frage Randstaat. Es ist weder für die Stationierungen von Pershing 2 noch von Marschflugkörpern vor-gesehen, darüber hinaus lehnt Norwegen in Friedenszeiten die permanente Anwesenheit fremder Streitkräfte\_und atomarer Waffen auf seinem Territorium ab.

Aber auch die Sozialdemokraten

Norwegens Sozialdemokraten verwässern frühere Aussagen zum NATO-Doppelbeschluß

gen aufziehen. Ihre stellvertreten-de Parteivorsitzende Einar Förde sagt: "Am besten wäre für uns eine Null-Lösung, aber was geschieht dann in der Nordsee, im Nordatlantik und auf der sowjetischen Kola-Halbinsel?" Man befürchtet, daß hier dann neue strategische Waffen in Stellung gebracht werden und somit der Druck auf den Norden Europas wächst. Deshalb die ge-forderte Anknüpfung der START an die INF. Die Sozialdemokraten wollen in ihrer neuen Position auf keinen Fall eine Abtrünnigkeit vom Inhalt des Doppelbeschlusses

Während der Abrüstungsvorschlag ein Mittel zur Einigung der Partei sein soll, war ein anderes Dokument offenbar zur Beruhigung der NATO-Partner gedacht. Am 3. Februar schickte die Regie-rung in Oslo ein Fernschreiben an die NATO, in dem es heißt: "Die Mehrheit des außenpolitisches Ausschusses erachtet es als notwendig, daß die Allianz am Doppelbeschluß festhält." Der Raketenbedarf solle anhand des "konkreten Verhandlungsresultates" festgelegt werden. Diese Stellung-nahme wurde Mitte Dezember 1982 vereinbart. Gro Harlem Brundtland, Einar Förde und der frühere sozialdemokratische Parlament-spräsident Guttorm Hansen stimmten ihr zu. Als jetzt die Über-mittlung nach Brüssel aktuell wur-de, verzichteten sie auf Änderungen; als ihre Doppelzüngigkeit of-fenbar wurde, erklärten sie, zwischen Dezember und Februar sei

so viel geschehen, daß das Fernschreiben gar nicht hätte abge-schickt werden sollen.

### Bonn verbietet Vereine türkischer Extremisten

AP/rtr, Bonn Als ein Signal, daß die Bundesregierung den rechts- und demokratiefeindlichen Extremismus nicht dulden werde, hat das Innenministerium das Verbot des türkischen Ausländervereins "Revolutionäre Linke" und ihrer Unterorganisation "Volksvereine" bezeichnet.

In einer amtlichen Mitteilung hieß es, die Bundesregierung zögere nicht, alle rechtsstaatlichen Mittel einschließlich des Vereinsverbots auszuschöpfen, um eine Ge-fährdung der inneren Sicherheit abzuwenden. Die gewalttätige Austragung politischer Konflikte auf dem Boden der Bundesrepu-blik Deutschland könne nicht hingenommen werden.

Die Verbotsverfügung wurde ge-stern morgen dem Führer der Revolutionären Linken, Murat Aydin, sowie den Bevollmächtigten der "Volksvereine" (Halk Der) in Köln, Solingen und Hamburg zugestellt. Gleichzeitig wurden in einer koor-dinierten Aktion in Baden-Würt-temberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verdächtige Wohnungen durchsucht und das Vereinsvermögen beschlag-

nahmt. Aydin und neun weitere Anhän-ger der "Revolutionären Linken" befinden sich in Köln in Untersuchungshaft wegen Beteiligung an der Besetzung des türkischen Generalkonsulats am 3. und 4. November vergangenen Jahres, bei der Konsulatsangehörige und Be-sucher mit Waffengewalt als Geiseln genommen worden waren.

Die Organisation, so das Innenministerium, gefährde durch ihre politische Betätigung die innere Sicherheit und die öffentliche Ordnung sowie "sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland". In Bonn wird dar-auf verwiesen, daß sich die Agita-tion türkischer Extremisten zunehmend gegen die NATO-Partner-schaft der Bundesrepublik und der Türkei, gegen die deutsche Militär-und Wirtschaftshilfe an Ankara sowie gegen Ausländerrecht und Ausländerpolitik richte.

### USA drohen Rumänien

dpa/DW. Washington Zwischen den Vereinigten Staaten und Rumänien verschlechtert sich das Klima: Die USA wollen Rumänien die sogenannte Meist-begünstigungsklausel im Handel entziehen, wenn die Regierung in Bukarest eine Anordnung vom Ok-tober verwirklicht, daß Ausreise-willige ihre Ausbildungskosten zurückzahlen müssen.

Der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Alan Romberg, sagte in Washington, es gebe Berichte der US-Botschaft und von Einzelpersonen, daß Ausbildungskosten bereits zurückgefordert worden seien. Eine Bestätigung durch die rumänische Regierung liege aber noch nicht vor.
Aufgrund der "Meistbegünsti-

gungsklausel" werden Rumänien im Handel Zolltarife eingeräumt, die sonst nur mit den USA befreundete Staaten haben. Von den kommunistischen Staaten wird die Klausel zur Zeit auch Ungarn, Ju-goslawien und der Volksrepublik China gewährt.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per arnum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional insiling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Barbie drängt sich in den Wahlkampf

Frankreichs Linke will aus dem Fall des Kriegsverbrechers politischen Nutzen ziehen

A. GRAF KAGENECK, Paris Im nicht abreißenden Strom von Reaktionen, den das plötzliche Auftauchen Klaus Barbies mitten im Wahlkampf für die Gemeindewahlen in Frankreich auslöste, ist bisher erstaunlich wenig von der politischen Tangente gesprochen worden, die dem ganzen Fall an-hängt. Zwar haben einige regie-rungsfeindliche Zeitungen schon am ersten Tage von einer "erbärmlichen politischen Ausschlachtung" der Affäre Barbie durch die
augenblicklichen Machthaber gesprochen, aber das Thema wurde von den Oppositionsparteien noch nicht aufgegriffen. Schließlich geht es um eine Sache von nationa-ler Tragweite, um eine Art späte Genugtuung nir den Widerstand im Zweiten Weltkrieg, der in Barbie einen der größten Widersacher sieht, und auf den sich sehr nach-drücklich der Gaullismus, etwas weniger freilich der Giscardismus historisch zurückführt. Barbie soll also, von dieser Seite wenigstens bis jetzt, nicht in die tagespolitische Auseinandersetzung hineingezogen werden.

Es ist andererseits nicht zu übersehen, daß die Abschiebung des Kriegsverbrechers von Bolivien nach Frankreich nicht ohne eine gewisse Komplizenschaft zwi-schen den Regimen in La Paz und Paris möglich war. Regierungskreise in Paris haben keinen Hehl daraus gemacht, daß der Um-schwung in La Paz mit der Wahl des Sozialisten Silez Zuazo den Weg zur Ergreifung Barbies frei-machte. Das Regime Zuazo wird

parallel zum Fall Barbie in diesen Tagen ausgiebig in den Parteiblät-tern der Sozialisten vorgestellt.

Auf direkte Informationen aus dem Elysee-Palais hin verbreiten Zeitungen, wie es möglich wurde, daß Klaus Barbie in diesem neuen Paradies der Menschenrechte endlich gefaßt werden konnte und welchen Anteil daran führende Sozialisten in Paris hatten. So erfährt man, daß die Minister Claude Cheysson (Außen), Robert Badinter (Justiz) und Charles Hernu (Verteidigung) einen direkten, aktiven Anteil an den Verhandlungen über den Abschiebungsvorgang hatten und daß der Sonderberater des Präsidenten und "Südamerika-Spezialist" Regis Debray während der Haft Barbies zweimal in La Paz weilte, um Einzelheiten des Verfahrens zu regeln. Der Prozeß Barbies wird noch

lange auf sich warten lassen. Während man nichts erfährt über seine eigentlichen Vorbereitungen (Untersuchungsrichter, Verteidiger, Staatsanwaltschaft und Gefängniswärter operieren hinter den hohen Mauern des Montluc-Gefängnisses in Lyon), ist die Rede nur von einer Verlegung aus "Sicherheitsgründen" und um einen Selbstmord zu verhindern, wogt in der Öffentlich-keit die Debatte über Für und Wi-der des Prozesses leidenschaftlich hin und her.

Ein Fernsehfilm über die "Gespenster der 40er Jahre" zeigt den Marschall Pétain und seine Anhanger, wie sie den Hitlergruß entrich-ten. "Vichy (die Bäderstadt, in der Pétain residierte und die für alles

Grunde die Herrschaft der Rechten", erläutert der Kommentator, jener Rechten, die seit Jahrzehn-ten auf die Macht hatte warten müssen und sich nun austobte." Man ahnt, was im Barbie-Prozeß auf Frankreich zukommen wird,

Böse jener Jahre steht) war im

und es mangelt nicht an Befürch-tungen, das Ende könne schlimmer sein als der Anfang. Mitter-rand, der vielleicht seine Hand beim Barbie-Transfer im Spiele hatte, läßt den Sturm erhaben an den Fenstern des Elysée vorbeiziehen. Schlägt die Summe der Erkenntnisse, die der Bürger aus den Enthüllungen zieht, seinen Partei-gängern bei den Gemeinderats-wahlen am 6. März zu Buche? Schon wird in verschiedenen Sendungen dem Gedächtnis des Bürgers nachgeholfen, indem man dar-an erinnert, daß Barbie mehrfach in Paris war und nicht verhaftet wurde, unter einem Rechts-Regime natürlich, und daß Edmond Giscard, der Vater des Expräsidenten, ein getreuer Anhänger des Marschalls in Vichy war.

Darauf werden andere antworten, daß der junge Mitterrand vor dem Kriege mit dem Rechtsextremismus flirtete und daß er noch im Vorjahre die Putschgenerale von Algier, Ausbund der Reaktion. überraschend rehabilitierte. Das steht im Widerspruch zu der Ideo-logisierung des Falles Barbie. Mög-lich ist daher, daß er – nach dem 6. März - sein Schweigen bricht und die Nation gebieterisch daran erin-nert, daß hier allein die Justiz ein Urteil zu fällen hat.

# Wenn Sie häufig reisen, sollte Ihnen das eine EUROCARD wert sein



e häufiger Sie unterwegs sind, um so mehr werden Sie es zu schätzen wissen. Ihre Linienflugscheine oder Ihren Mietwagen mit EUROCARD zu zahlen. Die Bequemlichkeit, jederzeit an allen wichtigen Plätzen der Welt Tickets kaufen oder einen Wagen mieten zu können, erhöht Ihre Flexibilität und Mobilität. Dazu kommt ein Versicherungsschutz, der bis zu DM 150.000,wert sein kann, wenn Sie Ihr Ticket oder Ihren Mietwagen mit der EUROCARD zahlen. Denn die Versicherungsprämie ist im Jahresbeitrag bereits enthalten.

Ihre EUROCARD wird weltweit akzeptiert

Überall dort, wo Sie das EUROCARD-, Access- und MasterCard-Zeichen sehen, wird Ihre EUROCARD wie Bargeld angenommen. In Hotels und Restaurants, in Boutiquen und beim Flugscheinkauf: bei insgesamt über 3,2 Millionen

Und besonders interessunt: Mit der EUROCARD können Sie auch in Amerika rechnen. Denn mehr als 2,4 Millionen Vertragsunternehmen in Nord-, Mittel- und Südamerika vertrauen Ihrer Unterschrift.

In besonderen Fällen hilf: Ihnen die EUROCARD auch, Bargeld zu bekommen. Über 1,200 Banken und Sparkassen in Deutschland zahlen Ihnen bis zu DM 2.000,- in bar aus. Und bei 70,000 Bankstellen nind um die Welt erhalten Sie den Gegenwert von 500 Dollar in der jeweiligen Landeswährung.

Die EUROCARD als Zeichen Ihrer Zahlungsfähigkeit Die EUROCARD ist weltweit ein Zeichen Ihrer Zahlungsfähigkeit, bei dem Ihre Ausgaben keinem festgesetzten Limit unterworfen sind. Sondern Ihren ganz persönlichen finanziellen Verhältnissen.

Lohnt sich die EUROCARD auch für Sie?

Wir bieten Ihnen an, es selbst zu prüfen. In einem Drei-Monats-Test werden Sie sicher feststellen, duß sich die EUROCARD für Sie auszahlt.

Dieser Service hat allerdings auch seinen Preis: 100 Mark im Jahr. Aber diesen Betrag haben Sie meist schnell wieder heraus, Denn je häufiger Sie Ihre EUROCARD nutzen, desto schneller

macht sie sich bezahlt. Es gibt also viele gute Gründe, sich bei Ihrer Bank oder Sparkasse nach der EUROCARD zu erkundigen. Oder fragen Sie Ihr Postscheckamt.



**EUROCARD** 

Ein Service der deutschen Banken und Sparkassen. Weltweit

# Rangun betreibt Politik mit Blick nach Peking

Von R. ALEXANDER

Wenn unsere Parlamentarier zu Besuch kommen, habe ich oft Mühe zu erklären, daß Birma zwar sozialistisch, aber neutral ist und seit einer Generation Krieg gegen die Kommuni-sten führt", klagt ein westlicher

Botschafter in Rangun. Zwanzig Jahre selbstauferleg-ter Isolierung haben bewirkt, daß dieses größte und potentiell sehr reiche Land auf dem südostasiati-schen Festland (zweieinhalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland) im Bewußtsein eu-ropäischer Politiker oft nur vage

ropaischer Politiker oft hur vage Konturen hat.

Der "birmanische Weg zum So-zialismus", Staatswirtschaft und ein Einparteiensystem, hat dazu beigetragen, daß Birma häufig als extrem links eingeordnet wird.

Doch gleichzeitig ist Birma in dem Maße "blockfrei", daß es die Vereinigung blockfreier Staaten Vereinigung blockfreier Staaten verließ, die ihm unter dem Ein-fluß Kubas und Vietnams nicht

mehr astrein erschien.
Die prochinesische Birmanische Kommunistische Partei (BKP) kämpft gegen Birmas sozialistisches Regime ebenso hart-

### **BIRMA**

näckig wie gegen dessen bürger-liche Vorgänger. Birmas starker Mann, General Ne Win, ergriff 1962 mit der Armee nicht zuletzt deswegen die Macht, weil er glaubte, die schwache parlamen-tarische Regierung könnte den Sieg der Kommunisten nicht ver-

Es gilt als Ne Wins Verdienst, daß er im Kampf gegen Kommunisten und acht verschiedene aufständische Stammesgruppen Bir-ma zusammengehalten hat – ein Krieg allerdings, der ohne Ende

zu sein scheint. Diplomaten in Rangun glau-ben, daß die Rebellen flächenmäßig die Hälfte des Landes und ein Drittel der 35-Millionen-Bevölkerung kontrollieren. Ausgedehnte Gebiete entlang der 1500 Kilometer langen Grenze mit China sind fest in der Hand der Guerrillas der BKP, die oft besser bewaffnet sind als die reguläre birmanische

Es ist ein Krieg unter Ausschluß der Weltöffentlichkeit, über den auch von Rangun offiziell kaum berichtet wird. Nur gelegentlich hört man aus dritter Hand über Verwundeten-Transporte, oder es berichten Reisende über verminte Eisenbahnstrekken und Terroranschläge. Man schätzt, daß die 160 000 Mann starken Streitkräfte etwa hundert pro Monat verlieren – hohe Verlu-ste für eine kleine Armee.

Pekings Beziehungen zu Rangun und zu den birmanischen Kommunisten sind zuweilen bizarr. Seit China eine pragmatischere Politik verfolgt und um Freunde in Asien wirbt, hat es

auch seine zuvor erhebliche Un-terstützung für die BKP einge-schränkt.

Peking regte sogar Waffenstillstandsverhandlungen zwischen BKP und Rangun an, die jedoch scheiterten: Die Kommunisten wollten ihre Armee und die Kontrolle über "befreite Gebiete" behalten; Rangun forderte eine Kapitulation.

China treibt Politik mit Zukkerbrot und Peitsche", kommen-tiert ein asiatischer Diplomat in Rangun: "Wenn es Druck auf Birma ausüben will, dreht es den Hahn für die BKP wieder etwas mehr auf."

Mit einem so mächtigen Nach-barn im Nacken wird in Rangun Politik "stets mit dem Blick über die Schulter nach Peking" ge-macht. Als Deng Kiao-ping zu Besuch kam, wurde er mit gro-ßem Aufgebot als Freund, und

die Chinesen wurden als "unsere Vettern" begrüßt. Trotzdem bleibt Rangun im Tauziehen zwischen Peking und Moskau und Peking und Vietnam neutral. Wenn abgestimmt wird, ob der prochinesische oder pro-vietnamesische Vertreter Kam-bodschas einen UNO-Sitz bekommen soll, begnügt sich Ran-guns Vertreter nicht mit Enthal-tung – er verläßt den Saal.

Annäherungsversuchen Mos-kaus ist Rangun stets mit großer Skepsis begegnet. Stipendiaten aus osteuropäischen Ländern wurden zurückgeholt, als der Verdacht politischer Beeinflus-sung aufkam. Im übrigen kündig-te General Ne Win kurz nach Amtsantritt fast die gesamte Aus-landshilfe aus Ost und West. Eine Ausnahme war die Hilfe der Bundesrepublik.

Doch seit zwei Jahren öffnet Birma die Tür wieder ein wenig für internationale Zusammenarbeit. Es nimmt die Hilfe vornehmlich von der Weltbank, von westlichen Ländern und Japan an. Die USA lieferten unter anderem 27 Hubschrauber für Birmas Armee. Anscheinend befürworten gewisse Regimekreise eine Kurskorrektur. Denn offensichtlich ist nicht mehr zu übersehen. daß Isolierung und der "birmani-sche Weg zum Sozialismus" die Wirtschaft in eine Sackgasse geführt haben.

Aber nur wenige erwarten eine grundsätzliche Änderung, solan-ge Ne Win lebt, der westlichen Einfluß für verderblich und den Kapitalismus für ein Grundübel hält. Obwohl der 71jährige sich vor einem Jahr vom Präsidenten-amt und aus der Öffentlichkeit zurückzog, bleibt er Parteichef und starker Mann des Regimes.

Manche glauben, daß Ne Wins
Nachfolger pragmatischer sein
werden. Andere zweifeln daran. Als Ne Wins rechte Hand und möglicher Nachfolger profilierte sich in letzter Zeit der ehemalige Geheimdienstchef, General Tin Oo. Er hat sein Handwerk in der "DDR" und beim amerikani-schen Geheimdienst CIA gelernt.

# Der Zorn über vergangene Kriege setzte pazifistische Ideen frei

Vor 50 Jahren beschloß die Oxford Union, nicht mehr für das Vaterland zu kämpfen

Der Rahmen war stilvoll: Der Gastgeber trug Frack. Das Thema war provokativ: "Dieses Haus ist unter keinen Umständen bereit. für Königin und Vaterland zu kämpfen." Der Anlaß: Er hätte von heißer Aktualität sein können, doch es war nichts als schiere Nostalgie und Erinnerung an Zeiten,

stagie und Erinnerung an Zeiten, als Oxford-Studenten noch in der Lage waren, das Establishment von den Sitzen zu heben.
Die "Oxford Union" hatte zum "Remake" eines großen historischen Debattier-Spektakels gebeten. Denn auf den Tag genau vorfinfzig Jahren versammelten sich fünfzig Jahren versammelten sich im holzgetäfelten Debattierclub dieser Union 428 Studenten, um am Ende einer schockierten Öf-fentlichkeit mitzuteilen, daß sie unter keinen Umständen bereit seien, ihren König und ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Sechseinhalb Jahre später taten

die meisten dieser Studenten ge-nau das, was sie in Oxford so ent-schieden abgelehnt hatten, sie zo-gen in den Krieg. Sie hatten ge-lernt, mit der Wirklichkeit und der Bedrohung durch eine Dittetung zu Bedrohung durch eine Diktatur zu leben. Dennoch ist diese Debatte

leben. Dennoch ist diese Debatte des 9. Februar 1933 ein historisches, wenn auch oft fehlgedeutetes Ereignis geblieben. Denn diese "Verschwörung zum Pazifismus" ereignete sich genau zehn Tage nach der Machtergreifung Hitlers. Eine Reihe von Historikern behauptete später, daß diese Weigerung der Oxford-Studenten vom 9. Februar 1933, für König und Vaterland zu kämpfen, für Hitler das Signal gewesen sei, daß aus Britannien mit keinem großen Widerstand gegen seine Eroberungspolitik zu rechnen sei. Einige Historiker irrten noch schlimmer, sie vermuteten in Oxford die Wiege des muteten in Oxford die Wiege des britischen "Appeasements". In Oxford habe die erste bedeutende Kapitulation vor Hitler stattgefunden. Die Wahrheit aber ist, daß diese Debatte - so skandalös sie damals

auch erschien - keinerlei Wirkung auf die neuen Machthaber in Berlin gehabt hat. Der Oxford-Historiker A. J. P. Taylor stellt fest: "Es gibt bis heute keinen dokumentari-schen Beweis dafür, daß irgendei-ne ausländische Regierung diese Debatte zur Kenntnis nahm oder aus ihr den Schluß zog, daß man mit Großbritannien in der Welt nicht mehr zu rechnen brauche." Wahrheit ist außerdem, daß diese

Studenten nicht so sehr mit dem Blick in die Zukunft diskutierten. Vielmehr war diese Debatte eher eine Abrechnung mit der Vergangenheit und mit den Erfahrungen des letzten Krieges. Die Frage ist, warum es erst 15 Jahre nach diesem Krieg geschah. Die Zeit war zuvor einfach noch nicht reif für eine derstige riggnese Abrech. eine derartige rigorose Abrech-nung mit diesem Ersten Weltkrieg. Tatsächlich hatte im Jahre 1927 die Cambridge Union" genau den gleichen provozierenden Antrag debattiert, doch niemand nahm da-

von Kenntnis. Den Wandel hatte nicht zuletzt eine Reihe von Büchern herbeige-führt, die zwischen 1928 und 1930



in England erschienen und einen besonders tiefen Eindruck auf die besonders there Emdruck auf the britische Jugend machte, bei-spielsweise Richard Aldingtons "Death of a Hero", Robert Grave's "Good-Bye to All That" und Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues". Bücher also, die eines gemeinsam hatten: die Ent-Heroisierung des vergangenen Krieges.

Es waren dieser rückwärts gerichtete Zorn einer desillusionier-ten Jugend, das Aufkeimen eines neuen Pazifismus und der tiefe Ekel gegenüber allem Kriegswerkzeug und seinen Fabrikanten (gän-giger Spottvers der frühen dreißiger Jahre: "Unseren täglichen kleinen Krieg gib uns heute"), die das Klima jener Jahre und das Denken der jungen Generation beherrsch-

Für wen sprachen die Studenten, und wer ist die "Oxford Union"? Sie ist mit Sicherheit nicht reprä-sentativ für die gesamte Studen-tenschaft Oxfords, Die Union stammt aus dem Jahre 1825 und ist ein Debattierclub, der seine gesam-te Prozedur den Regeln des Unter-hauses angeglichen hat. Er war in den gut 150 Jahren

seines Bestehens vor allem ein Hort britischer Exzentrik und zuweilen brillanter Rhetorik. Wenn es mit den Argumenten hapert, nehmen manche der Teilnehmer Zuflucht zu billigen Tricks. So ließ sich der Dramaturg Kenneth Ty-nan im Jahre 1964 zu einer Debatte zum Thema "Ich möchte lieber ein Müllkutscher sein als ein Don" in einer Müllkarre in den Debattierclub fahren.

Das hat nicht verhindern können, daß die "Oxford Union" bis auf den heutigen Tag als "Wiege zur Macht" überschätzt wird. Zahlreiche Briten sind bis heute davon überzeugt, daß der Weg ins Unter-haus, auf einen Ministersessel oder gar nach Downing Street 10 am erfolgversprechendsten in der "Oxford Union" beginnt. Tatsächlich haben sich zahlreiche einfluß-

reiche Politiker als erstes in der

ford Union, nicht mehr für König und Vaterland kämpfen zu wol-len. Inzwischen hat sich Beloff, Gründungsrektor der ersten britischen unabhän-gigen Universi-tät, eher zu einer militanten Selbstverteidigung durchge-rungen.

"Oxford Union" profiliert, und das höchste Ziel eines Oxford Studenten ist nach wie vor, es zum Präsidenten der "Oxford Union" zu bringen. Die Liste ehemaliger Prä-sidenten der "Oxford Union" ist in der Tat eindrucksvoll: Gladstone Harold Macmillan und Edward Heath machten sich in dieser Rolle ebenso einen Namen wie Lord Hailsham, Tony Benn und der ehemalige Labour-Außenminister An-

thony Crosland.

Dennoch ist es nicht zwangsläufig ein Reservat des Establishments. Philip Toynbee war der er-ste kommunistische Präsident die-ser "Oxford Union", und in den sechziger Jahren vermochte sogar der selbsternannte "Revolutionär" aus Pakistan, Tariq Ali, dieses Amt zu erobern. Unverändert blieb über alle Zeit-

läufe hinweg der Hang zur Provo-kation und zur Publicity. Unter diesem Zeichen stand denn auch das "Remake" dieser Debatte am Mittwochabend. Man hatte eine Friedenskämpferin vom amerika-nischen Raketenstützpunkt in Greenham Common, den Spätre-volutionär Tariq Ali und den 80jährigen Lord Soper eingeladen, um den Briten, neun Monate nach dem Falkland-Krieg, zu suggerieren, daß es immer noch nicht wert sei, für Königin und Vaterland zu

kämpfen.
Die Gegenseite wurde angeführt vom Gründungsrektor der ersten britischen unabhängigen Universibritischen unabhängigen Universität, Lord Beloff. Bei der Debatte vor 50 Jahren focht Beloff noch auf der "Ohne mich"-Seite. Beioff zu seiner "Bekehrung" zur notfalls militanten Selbstverteidigung: "Diese Bekehrung fand nicht in jüngster Zeit statt, sondern schon wenige Jahre nach der damaligen Debatte. Ich bin sicher Bereits im Debatte. Ich bin sicher: Bereits im Jahre 1935 wäre dieser Ausgang der Debatte nicht mehr denkbar gewesen. Und heute? Heute zu be-haupten, daß dieses Land nicht bereit sei, sich notfalls selbst zu verteidigen, wäre ein Affront gegen die Wirklichkeit."

# DIE WELT - Nr. 34 - Donnerstag, 10. Februar 198 Briefe an DIE WELT of Site DIE WELT, Godesberger Allee 99, Pöstfach 200 866. 5300 Bonn 2, Tel 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Kampfloser Untergang 1933

Der kampflose Untergang der sorialdemokratischen Gewerkschaf-ten während der NS-Machtüber-nahme 1933 ist aus heutiger Sicht ein Lehrbeispiel dafür, wie sich eine demokratische Arbeiterbewegung nicht verhalten darf, wenn sie von einer Diktatur herausgefordert wird, gleichgültig, ob die Tyrannen sich auf Marx/Lenin oder "Rasse" berufen. Es gibt etwas in solch einem Ringen, was über der bloßen Existenz steht, nämlich das ele-mentare menschliche Gefühl für Selbstachtung, Würde, Stolz. Frü-her nannte man das Selbstwertge-

fühl "die Ehre".

In der trügerischen Hoffnung, die hloße Organisation der Einheitsgewerkschaft erhalten zu können, hatten gleich nach dem 30.

Januar 1933 die mit der Sozialdemokratie verbündeten Gewerkschaftsführer ihren Frieden mit den neuen Herren gemacht. Schon am 21. März 1933 leitete Gewerkschaftsvorsitzender Theodor Lei-part einen am Vortag gefaßten Be-schluß des Bundesvorstandes des Allgemeinen Deutschen Gewerk-Aligemeinen Deutschen Geweiner schaftsbundes Hitler zu, der einer Loyalitätsversicherung gleichkam. Die Kernthese dieses Angebots ei-ner Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten lautete, daß die sozialen Aufgaben der Gewerk-schaften erfüllt werden müßten, gleichviel welcher Art das Staats-

regime ist".
Am 5. April 1933 fand eine Konferenz statt: Gewerkschaftsführer und Sozialdemokraten, darunter Leipart und Wilhelm Leuschner (letzterer am 29. 9. 1944 hingerichtet), an einem Tisch mit Funktionären der Nationalsozialistischen Be-triebs-Organisationen (NSBO). Am gleichen Tag beschloß der AFGB-Bundesausschuß, den Weg der Kooperation und Loyalität unbeint fortzusetzen. Am 19. April erfolgte ein vom ADGB-Bundes-vorstand gebilligter Aufruf an die größtenteils sozialdemokratischen Gewerkschaftsmitglieder, sich an den Maifeiern der Nationalsozialisten zu beteiligen. Am ADGB-Organ

Am ADGB-Organ "Gewerk-schaftszeitung" vom 22. April rühmte Franz Josef Furtwängler rühmte Franz Josef Furtwängler die "Reichseinheit nach dreihundert Jahren" als eine Errungenschaft auch vom gewerkschaftlichen Standpunkt. Einen Tag vor den Feiern begrüßte Walter Pahl den 1. Mai als "Tag des Sieges". Die deutsche Arbeiterschaft erwarte, so Pahl in der Gewerkschaftszeitung vom 29. April 1933, daß die neue Regierung an diesem Tage neue Regierung an diesem Tage einen Nationalisierungsplan der deutschen Gesamtwirtschaft ver-kunde. Die "sozialistische Tat" der Nationalsozialisten werden auch die noch mißtrauisch Abseitsstehenden überzeugen. Loyalitätsbe-kundungen wie diese nützen nichts. Am 2. Mai besetzte die SA die Gewerkschaftshäuser, die Spitzenfunktionäre sahen sich im Gezenfunktionare sales. fängnis oder KZ wieder. Wolfgang Strauss, Furth i. Wald

Protest erhoben

"Er widerstand – deshalb wurde er ge-quält"; WELT vom 15. Januar Diese Veröffentlichung befaßt sich mit dem Mißbrauch psychia-trischer Methoden zu politischen Zwecken in der UdSSR. Der Verfasser schreibt auch, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde unterstütze nicht den Protest gegen diese Maßnah-men, nehme sich bei ihren Kongressen nur zögernd dieses The-mas an, und sie habe sich nicht zu einer Stellungnahme durchgerun-

gen. Diese Ansichten sind nicht richtig. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde (DGPN) hat bereits 1972 eine erste Stellungnahme gegen den Miß-brauch der Psychiatrie abgegeben und 1982 zwei Resolutionen verab-schiedet. Bei der letzten Tagung der Gesellschaft haben ausländische und inländische Redner zu diesem Thema gesprochen, über das mehrere Stunden lang disku-tiert wurde. Vor mehreren Jahren schon hat eine von der DGPN eingesetzte Kommission mehrere Per-

menarbeit mit Annesty International hat die DGPN versucht, weit ren derartigen Schicksalen nacht gehen. Schließlich hat die DGP am 2. November 1982 eine ausfülliche Dokumentation der Mg. schenrechtskommission der IM und dem Auswärtigen Amt d. Bundesrepublik überreicht. Im Hinblick auf das Unrecht, d. psychisch Kranken gerade in uns rem Lande während der nation sozialistischen Zeit geschah, füllen sich die deutschen Psychiat besonders verpflichtet, vor jeg chem Mißbrauch der Psychiat zu warnen.

zu warnen

Prof. Dr. med. R. Tol.

Vizepräsident der DGF

Münster/Westhi

Fehleinschätzung C
Sehr verehrter Herr Kremp,
die WELT befaßte sich aus ger
benem Anlaß intensiv mit den I
eignissen um den 30. Januar 19
der Zeit davor, mit den Dingen,
den Aufstieg Hitlers erst erm
lichten, und mit der Reaktion d
Parteien, Gruppierungen, Kirche,
Gewerkschaften etc. auf diese T
sache.

waren es doch erst von Papen, Harsteiner u. a., durch die Hitler que si hoffahig gemacht wurde. Die genannte Harzburger Front gnalisierte dem Reichspräsident das Einverständnis der Deutschr tionalen mit den Nationalsozie sten.

Das einzugestehen, verehri Herr Dr. Kremp, verbietet Ihr wohl Ihr national-konservativ Sinn Deshalb wird dieser Bo-wie alle nicht der WELT gene men, auch nicht als Lesertr. erscheinen.

Mit freundlichem Gr Dr. Wilhelm Baum Hambun

### Zeichen der Wendmen für Gu

Sehr geehrte Herren, ich nehme Bezug auf den Komentar "Hand am Puls" von "Hertz-Eichenrode (WELT vom Februar) und andere Stellungu..." in den der letzten Zeit verfolgt, ka sicher eine Menge herauslesen. Ich vermute jedoch, daß die vi-

Theorie und das Jonglieren z Prozenten für die meisten Le bzw. Wähler ein Buch mit siet Siegeln bleibt. Es ist ja auch ei Erfahrung jedes alten Frontsok ten, daß eine "Lage" vorne oft gi anders aussieht als hinten bei d

Hier eine Kurzmitteilung aus ? Handelsvertre selbständiger und der Bauwirtschaft. Mein A tragseingang im Januar 1983 t trug gut das 3fache (in Worten d "Dreifache") vom Januar 1982. D Aufschwung ist unverkennb und wenn es am Bau aufwärtsgel dann folgen bekanntlich die and ren Branchen in einiger Zeit na (umgekehrt übrigens genauso). A so bitte etwas Optimismus!

Ein Rückfall in SPD-Utopien a März wäre verheerend und wi de bei vielen mittelständische Unternehmen eine Talfahrt eink ten, die kaum noch zu bremst

> Mit freundlichen Grüßt H. D. Peter

### Wort des Tages

99 Wo keine Gerechtig-keit ist, ist keine Freiheit, und wo keine Freiheit ist, ist keine Gerechtigkeit. Johann Gottfried Seume, dt. Schriftsteller (1763–1810)

Die Redaktion behält sich das Red vor, Leserbriefe sinnentsprechend : kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, des größer ist die Möglichkeit der Verö

### Personalien

### WAHL

sonen, die wegen derartiger Maß-

Die Mitglieder des Direkto-riums des "Zentralrats der Juden in Deutschland" wählten Werner Nachmann (Karlsruhe) zum achtenmal nacheinander zu ihrem Vorsitzenden. Seine Stellvertreter sind Hans Resenthal (Berlin) und Max Willner (Offenbach).

### **GEBURTSTAG**

Seinen 80. Geburtstag feierte gestern der Unternehmer Hermann Georg Müller in seinem Heimatort Gönnern in Hessen Der Bauunternehmer hatte sich in den vergangenen Jahren an zahl-reichen Großbauwerken beteiligt. Dazu gehören der Ausbau des Rhein-Main-Flughafens in Frankfurt und die Sauerlandlinie der Bundesautobahn.

### **EHRUNG**

Alois Rummel, Chefredakteur der Wochenzeitung "Rheinischer Merkur - Christ und Welt" erhielt die päpstliche Auszeichnung "Ritter des Gregoriusordens". Die Auszeichnung nahm der Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff

UNIVERSITÄT Professor Dr. Günter Schäfer seit 1974 Professor für Graphil und Malerei an der Universität Marburg, wurde für die Dauervon zwei Jahren zum Vizepräsidenten der Universität Marburg gewählt. Professor Schäfer war bereits 1978/79 Dekan des Fachbereichs Neuere Geschichte und Kunstwis-

### RUHESTAND

senschaften gewesen.

Der langiährige theologische Referent in der Westberliner Kanzlei der Evangelischen Kirche der Union (EKU), Oberkirchenrat Alfred Burgsmüller (68), wird am Monatsende in den Ruhestand treten. Burgsmüller stammi aus Oberhausen. Von 1952 bis 1960 war er Gemeindepfarrer in der Evangelischen Erlöserkirchenge-meinde Essen-Altstadt und da-nach bis 1971 Leiter des Prediger-seminars der Rheinischen Lan-deskirchie in Bassen Landeskirche in Essen. In Berlin-hat sich unter der aktiven Mitwirkung von Burgsmüller die EKU in den letzten zwölf Jahren verstärkt der theologischen Arbeit gewidmet-

Reise

# Für jeden ist eine Lehrstelle da.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich ganz persönlich

dafür eingesetzt, daß alle jungen Menschen Ausbildung und Arbeit bekommen. Der Erfolg: Industrie und Handwerk haben seiner Forderung entsprochen und ihm

30.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für 1983 verbindlich zugesagt. Damit steht jedem Jugendlichen ein Ausbildungsplatz zur Verfügung.

Auch dieses Beispiel zeigt: Die Regierung Helmut Kohl hat die Weichen für den wirtschaftlichen Aufschwung gestellt.

- \* Die Preise sind stabiler.
- Die Mark steigt im Wert.
- Die Zinsen sinken.
- : Es wird gebaut.
- Die Wirtschaft faßt Tritt.

Wir sind auf dem richtigen Weg.



Jetzt den Aufschwung wählen







# Jetzt gibt's neue Sessel in der Lufthansa Business Class. Steine Lesen Sie, was sich dafür und dagegen sagen läßt:

### Dafür:

Die neuen Sessel sind so schön breit, daß man es sich so richtig gemütlich machen kann.

Wenn die Lufthansa neue Sessel bei Recaro entwickeln läßt, weiß man, daß man besser sitzt.

2 oder 3 breite Sessel nebeneinander sind nun einmal bequemer als 4 schmale Sitze nebeneinander.

Besonders angenehm sind sie auch deshalb, weil die Rückenlehne weiter nach hinten reicht.

Sehr erfreulich ist der überdurchschnittlich große Sitzabstand – 94 cm, um es genau zu sagen.

Die Stoffbezüge sind nicht nur hübsch, sondern auch ausgesprochen sitzfreundlich. Deshalb fühlt man sich gerade auf langen Strecken darin besonders wohl.

Daß diese Sessel auch noch in einer separaten Business-Class-Kabine zu Hause sind, ist ja wohl das Tüpfelchen auf dem i, oder?

Zu solch luxuriösen Sesseln passen die neuen. Kopfhörer und all die anderen Serviceverbesserungen für Geschäftsreisende ausgesprochen gut.

Am meisten gefällt, daß man in diesen Fauteuils direkt zu 41 Zielen auf 4 Kontinenten fliegen kann.

### Dagegen:

Komfortable Sessel sind nur dann gut, wenn sie nicht das einzige Argument für eine Fluggesellschaft sind.

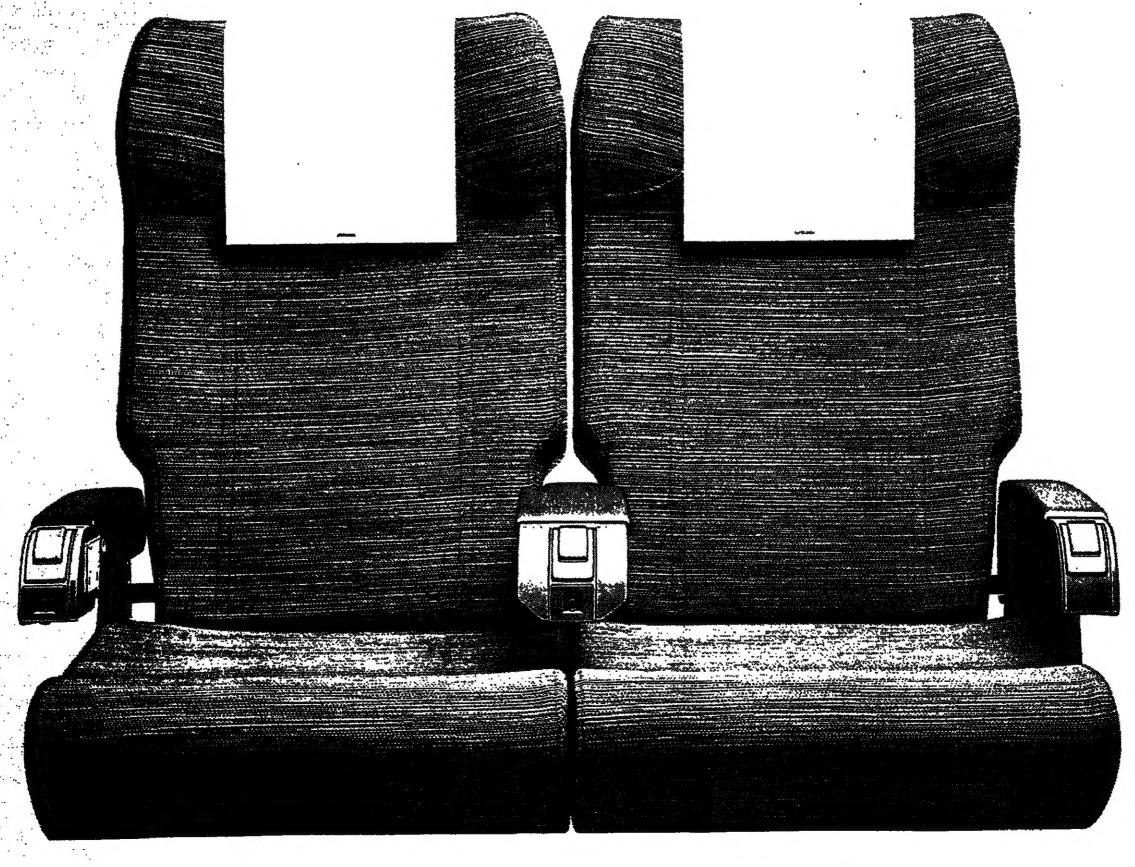



**Der Unterschied ist Lufthansa** 

Fragen Sie Ihr Reise- oder Frachtbüro mit Lufthansa-Agentur.

Bahr lehnt

Zwischenergebni, productiviti

Der SPD-Bundestagsabgeom

te Egon Bahr hat seine Erwart

gen an die Genfer Mittelstreck

gen an die General weiter in die B verhandlungen weiter in die B geschraubt. Wie andere führe Sozialdemokraten hatte er die

Sozialdemokraten hatte er die NATO-Doppelbeschluß anvisie Null-Lösung (keine Stationien von US-Systemen gegen die V schrottung der entsprechenden wjetischen) abgelehnt. Jetzi spr er sich im "Vorwärts" auch ge-ein "Zwischenergebnis" bei Varhandlungen aus Jedes 2

Verhandlungen aus. Jedes 2

schenabkommen bedeute die s

tionierung neuer amerikanisc

Atomraketen in Westeure

schrieb Bahr. "Das Gerede über das Zwisch."

abkommen ist der Versuch Menschen an die Raketen in k

men Dosen zu gewöhnen." in chen Überlegungen liege die dankliche Abkehr von einer sung, die die Stationierung ne amerikanischer Mittelstreckens.

fen überflüssig mache. Den Weg

dieser Lösung hat Bahr zusams mit dem Kanzierkandidaten Vo

bereits gewiesen. Er will wie M

kau die britischen und franzi

schen Raketen in der europäisch

Kräftegleichung berücksich

### Will Moskau die Afghanen jetzt aushungern?

Die sowjetische Kriegsführung in Afghanistan zielt offenbar zu-nehmend darauf ab, die Bevölkerung des Landes auszuhungern. Gestern berichtete eine Gruppe von fünf Kommandeuren afghani-scher Mudjahedin-Freiheitskämp-fer in Bonn, daß rund 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Afghanistans durch den Ein-satz sowjetischer Waffen un-brauchbar gemacht worden seien. Deshalb stehe für die afghanischen Freiheitskämpfer die Hilfe gegen den Hunger jetzt im Vordergrund.

Die Widerstandskämpfer berichteten auch über den Einsatz chemi-scher Waffen durch die Rote Armee, "Nach einem lauten Knall in der Luft spürt man Nässe auf der Haut und wird dann bewußtlos", sagte der Kommandant Ghafur

Die Gruppe, die zuvor in Wa-shington von US-Präsident Ronald Reagan und in London von Pre-mierministerin Margaret Thatcher empfangen worden war, sprach in Bonn mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger und dem außenpolitischen Exper-ten der SPD-Fraktion, Peter Män-

### Preiserhöhungen in der Sowjetunion

Ohne offizielle Unterrichtung der Bevölkerung haben die sowje-tischen Behörden in den vergange-nen Tagen die Preise für zahlreiche Lebensmittel und Dinge des tägli-chen Bedarfs zum Teil drastisch

Wie von sowjetischen Bürgern zu erfahren war, sind von den Preissteigerungen unter anderem alkoholfreie Getränke, einige Fleischsorten, Toilettenpapier, Nähgarn und Ersatzteile für Haus-

haltsgeräte betroffen. Bereits im vergangenen Jahr wa-ren in Moskau Gerüchte im Um-lauf, wonach die Regierung in Kürze viele Nahrungsmittel, Bekleidung und andere Konsumgüter verteuern werde, um die Preise den Herstellungskosten anzuglei-chen. In der UdSSR werden zahlreiche Grundnahrungsmittel und Konsumgüter staatlich subventio-niert und ihre Preise dadurch nied-

rig gehalten.
Die letzte größere Erhöhung war im September 1981 bekanntgegeben worden, als die Preise für Benzin verdoppelt und für alkoholische Cotoppelt und für alkoholische Cotoppelt

# **Bush: Entschlossenheit** führt zu Abrüstung

US-Vizepräsident beendet Europa-Reise in London

US-Vizepräsident George Bush sieht nach eigenen Angaben nur Möglichkeiten zur Verringerung der Spannungen der nuklearen Rüstung in Europa, wenn der Westen einig und entschlossen zum Dop-pelbeschluß der NATO steht. Bush traf gestern in London, der letzten

Station seiner Europa-Reise, ein. Noch bevor er für eine Stunde mit dem britischen Außenminister Pym konferierte, sagte Bush, die NATO habe eine Veroflichtung ge-genüber künftigen Generationen, den Frieden zu bewahren. Sie sehe sich einer "beispiellosen und unge-rechtfertigten" sowjetischen Aufrüstung gegenüber. "Wenn es uns gelingt, weiterhin Schulter an Schulter zu stehen, wenn wir uner-schütterlich bleiben in dieser Entschlossenheit, kann es uns gelingen, die nukleare Spannung wie die nukleare Rüstung in Europa zu

Am Tag seiner Ankunft wurde in Großbritannien das Ergebnis einer Umfrage veröffentlicht, derzufolge die Mehrheit der Briten zwar gegen einseitige Abrüstung ist, zugleich

aber die im Doppelbeschluß vorge-sehene Stationierung neuer US-Mittelstreckenwaffen ablehnt. Premierministerin Margaret Thatcher hat sich dagegen voll hinter den Doppelbeschluß gestellt.

Aus diplomatischen Kreisen war vorher verlautet, Pym wolle auf amerikanische Flexibilität bei den Genfer Verhandlungen über Mitelstreckenwaffen drängen. Bush betonte bei seiner Ankunft in Lon-don, die USA wünschten einen Rüstungsabbau und seien bereit, jeden konstruktiven sowjetischen Vorschlag zu prüfen.

Nach der Unterredung mit Pym und vor seiner Begegnung mit Pre-mierministerin Thatcher traf er gemierministerin Thatcher trai er ge-stern auch mit Oppositionsführer Foot zusammen. Dieser hat ange-kündigt, bei einem Wahlsieg seiner Labour Party werde er die Kern-waffen aus dem Land verbannen und amerikanische Stützpunkte schließen. Die ab Jahresende vorgesehene Stationierung von Cruise Missiles wird vermutlich ein zentrales Thema der Wahlen sein, mit denen noch für dieses Jahr gerech-

### **Nord-Süd-Initiative**

Brandt-Kommission fordert Erhöhung der Hilfe des IWF

HEINZ HECK, Bonn "Nord-Süd-Kommission" hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu einer "merklichen Neuzuteilung von Sonderzie-hungsrechten mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer" und ei-ner "Quotenerhöhung um minde-stens 100 Prozent" aufgefordert.

Das ist der Kern eines Sofortprogramms, mit dem die Kommission der Verelendung in der Dritten Welt und dem von ihr gefüchteten Zusammenbruch der Weltwirt-schaft vorbeugen will. Dem Inter-nationalen Währungsfonds, dessen Interimsausschuß heute eine Tagung in Washington beginnt, wur-de außerdem die erhöhte Kredit-aufnahme bei Zentralbanken und auf dem Kapitalmarkt empfohlen.

Das Sofortprogramm wurde gestern in Bonn vom Kommissionsvorsitzenden Willy Brandt sowie dem früheren britischen Premierminister Edward Heath und dem Mitarbeiter im Sekretariat des Commonwealth, Shridath Ramsche Getränke und Tabak um 17 | phal, vorgelegt. Es sollte nach An-bis 33 Prozent angehoben wurden. | sicht der "Nord-Süd-Kommission"

gemeinsam von den Regierungen er Industrie- und Entwicklungsländer und den internationalen Örganisationen in die Tat umgesetzt

Nach Meinung Brandts ist seit der Vorlage des ersten Kommis-sionsberichts 1980 die wechselseisionsberichts 1900 die wechseisei-tige Abhängigkeit von Industrie-und Entwicklungsländern im öf-fentlichen Bewußtsein zwar klarer geworden, die Gefahren, die sich aus einer Abschottung der Märkte ergäben, hätten dagegen eher noch

Edward Heath erinnerte daran, daß zahlreiche Entwicklungslän-der, darunter auch Ölexportländer, ihre Importe in den vergangenen Jahren erheblich hätten drosseln müssen. Mit einer Verschärfung dieser Importbeschränkungen sei zu rechnen, wenn die Weltliquidi-tät nicht spürbar erhöht werde. Sie sei 1982 um rund 200 Milliarden

Dollar zurückgegangen. Ein wesentliches Problem der Entwicklungsländer sieht Heath darin, daß diese in internationalen Organisationen wie dem Währungsfonds nicht ausreichend re-

### Genscher: Gefahr des Abdriftens in den Neutralismus

● Fortsetzung von Seite 1

könnte die Bundesrepublik mit der Supermacht Sowjetunion nicht gleichberechtigt verhandeln." Ein deutscher Neutralismus würde – weit davon entfernt, die Spannungen in Europa zu vermindern – im Gegenteil die Konfrontation in Europa erhöhen.

Unsere Nachbarn wissen dies sehr wohl, und dies erklärt die Be-sorgnis, mit der sie auf vermeintliche und auch wirkliche neutralistische und auch antiamerikanische Tendenzen in unserem Land blikken. Die Rede, die der französische Staatspräsident Mitterrand am 20. Januar im Deutschen Bundestag hielt, muß auch vor diesem Hintergrund gesehen werden", meinte der Bundesaußenminister.

In den gleichen Zusammenhang stellte Genscher die strategische Absicht der Sowjetunion, mit Hilfe ihrer allein Westeuropa bedrohen-den Mittelstreckenraketen die Europäer von den Amerikanern abzu-koppeln. "Die SS 20 kann damit zu einem Instrument der Spaltung des Bündnisses werden."

Der FDP-Chef begründete noch einmal die von den USA in Genf vorgeschlagene beiderseitige Null-Lösung und fügte hinzu: "Ist die Sowjetunion bis Ende 1983 nicht bereit, dieser Lösung zuzustim-men, beginnt bei uns und in den anderen Stationierungsländern die Nachrüstung, wie 1979 beschlos-sen."

Genscher machte jedoch klar, daß der Westen in Genf keine Posi-tion des Alles oder Nichts vertrete.

Mit Nachdruck wies der Außen-minister darauf hin, daß die "DDR" zunehmend "eine Art Alleinvertretungsanspruch auf die besseren Epochen der deutschen Geschichte" erhebe. Darüber sollte man in der Bundesrepublik Deutschland nicht kleinmütig besorgt sein, sondern statt dessen das Interesse an deutscher Geschichte auch bei uns stärken.

### Gesagt

99 Amerikanische Soldaten stehen auch deshalb bei uns, damit es hier freie Gewerkschaften geben kann, und sowjetische Divisionen stehen auch deshalb in Polen, damit es dort keine Gegeben werkschaften kann

# Regierung hält an ihren Wirtschaftsdaten fest

SPD-Forderung nach Nachtragsetat zurückgewiesen

Lambsdorffs Zweifel

Investitionszulage bei Vorbehalt-Aufträgen?

HEINZ HECK, Bonn

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) hat Zwei-

fel angemeldet, ob mit Vorbehalt

versehene Aufträge durch die Investitionszulage begünstigt würden. Das letzte Wort in dieser Frage, die mit Blick auf den 6. März Diskussionsstoff liefert, habe der

Auf Fragen räumte Lambsdorff zwar ein, daß bei der Konjunktur-

zulage 1974 so entschieden worden

sei, daß also Aufträge mit einer

ten. Von zusätzlichen Steuern und

Schulden seien "keine langfristi-gen positiven Wirkungen zu erwar-ten". Die SPD habe "aus den Feh-lern der Vergangenheit nichts ge-

Bundesfinanzhof.

zu vergleichen sei.

Der Bundeshaushalt 1983 ist gestern in die Wahlkampfdiskussion hineingezogen worden. In einer von der SPD-Fraktion beantragten Sondersitzung des Haushaltsaus-schusses hat sie Zweifel an den zugrunde liegenden gesamtwirtschaftlichen Annahmen angemel-det. Die Bundesregierung hält die-se Daten "in vollem Umfang auf-

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und der Parlamentarische Finanz-Staatssekretär Friedrich Voss sehen keinen Handlungsbedarf für einen Nachtragshaushalt 1983. Lambsdorff erklärte zur Begründung, die Erwartungen der Industrie, vor allem der Bau-wirtschaft, hätten sich seit Herbst 1982 "erheblich verbessert". Als Beispiel nannte er die deutliche Steigerung der Investitionsgüter-nachfrage im November/Dezember (real plus zehn Prozent gegenüber September/Oktober), Hinzu kämen positive Zeichen aus dem Ausland, etwa die Erwartung einer konjunkturellen Besserung in den USA und weltweit sinkende Ölpreise,

HEINZ HECK, Bonn die im Gesamtergebnis (Nachteile für Ölexport und Vorteile für eshaushalt 1983 ist geschaft einen Entlastungseffekt brächten. Hierin stimme die Bun-desbank mit der Bundesregierung überein. Vizepräsident Schlesinger erwarte sogar eine etwas günstigere Entwicklung als noch im Jahres-wirtschaftsbericht angenommen.

> Die SPD-Haushaltsexperten Rudi Walther und Helmut Wieczorek nannten demgegenüber die Ziel-vorgaben der Bundesregierung insgesamt zu optimistisch". Die Belebung in der Bauwirtschaft sei "kein ausreichender Wachstumsmotor". Die neue Bundesregierung habe das von ihr propagierte Ziel, "einen soliden Haushalt einzubringen ..., verfehlt". Bezifferte die SPD noch am 10. Dezember das Haushaltsrisiko auf vier, so spricht sie inzwischen von etwa fünf Milsie inzwischen von etwa nini kulliarden Mark. Dagegen erinnerte Voss daran, daß die Nettokredit-aufnahme 1982 gegenüber dem Soll um insgesamt 2,5 auf 37,2 (1981: 37,4) Milliarden Mark ver-mindert werden konnte. Hiervon verspricht er sich "begrenzte Entlastungen" für 1983.

lernt". Es gelte vielmehr, den Zinssenkungsprozeß fortzusetzen. Mit der von der SPD geforderten Ex-

pansionspolitik werde dagegen ei-ne weitere Entspannung an der Zinsfront verhindert.

Unterdessen hat die Industrie-

und Handelskammer Koblenz zu

# Streit in Bonn

zwischen der CDU/CSU-Bund tagsfraktion und dem Auswärtig Amt geführt.

Der stellvertretende Fraktio vorsitzende Benno Erhard schuldigte gestern das AA, scheine sich dazu herzugeben, nem diplomatischen Status für batabai zuzustimmen, um so ( sen Großkriminellen dem t richtsverfahren zu entziehen".

Sondermission befinde.

Das AA habe dieses Schreit an den nordrhein-westfälisei. Justizminister mit der Bemerkt weitergeleitet, der Iraner falle ter jenen Personenkreis, dem l. munität zustehe. Der Vorwurf hards, das Amt "gebe sich zu en her", sei entschieden zurückzu

Hans-Dietrich Genscher vor dem Wirt-schaftschub Rhein/Maln in Frankfurt

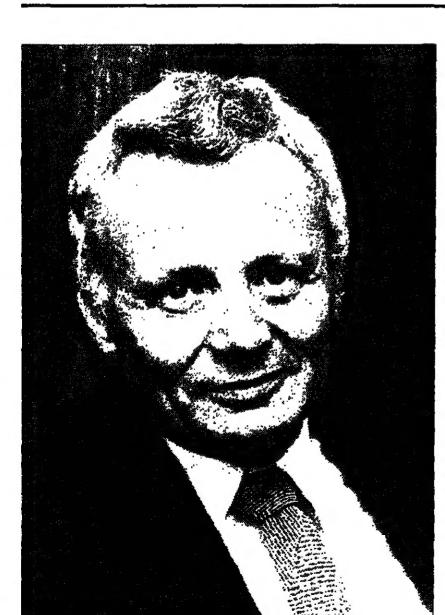

Dr. Arnulf Baring, Professor

für Zeitgeschichte und Internationale Beziehungen, Autor von "Machtwechsel":

"Genscher oder Strauß als Außenminister, als Vizekanzler? Darum geht es am 6. März.

Die kleine F.D.P. hat eine große, unersetzliche, für unser Parteiensystem

wesentliche Aufgabe: Den Wechsel immer wieder möglich zu machen - mal zur SPD, also nach links hin, dann wieder nach rechts, zur Union -, um ihn dann, wenn er stattgefunden hat, in vernünstige Bahnen zu lenken. Das hieß nach 1969: die Marktwirtschaft verteidigen, radikale Reformen verhindem. Künftig bedeutet es: daß die F.D.P. liberal und sozial sein muß.

Die F.D.P. ist unser Garant gegen alle Extremismen: Gestern gegen die Jusos. Heute gegen Franz Josef Strauß."

der seit Tagen diskutierten Frage des Investitionsstreiks mehr als 1200 Industriebetriebe im nördli-chen Rheinland-Pfalz befragt. Das Ergebnis faßt sie in dem Satz zusammen: "Es gibt keinen Investi-

Rücktrittsklausel dann in den Ge-nuß der Zulage kamen, wenn der Vorbehalt nicht in Anspruch ge-Auch in Wahlzeiten seien für die mittelständischen Unternehmen Auftragseingänge und Absatzerwartungen für Investitionsent-scheidungen "mit Abstand am wichtigsten". Von 369 Betrieben, die für dieses Jahr Investitionsplänommen worden sei. Der Minister war sich jedoch "nicht ganz si-cher", ob die Situation mit damals ne hätten, machten fast drei Viertel die Verwirklichung ihrer Absich-ten von der günstigen Auftragsent-wicklung abhängig. Zugleich ist Lambsdorff den SPD-Vorstellungen zur internatio-nalen Ankurbelung des Wirtschaftswachstums entgegengetre-

Damit sieht die Kammer "die Behauptung widerlegt, daß Unternehmer Investitionen unterlassen, nur um einer bestimmten Partei zu nutzen oder zu schaden".

über Tabatabai Die diplomatische Immun des in Düsseldorf wegen Rans-giftschmuggels beschuldigten ners Tabatabai hat zu einem St

mit würde das laufende Strafi fahren behindert.

Dazu erklärte ein Sprecher Auswärtigen Amtes, die irenis Regierung habe mit Schreif-vom 31. 1. 1983 mitgeteik, daß a Tabatabai als Sonderbotschafte:

Deutschland braucht die Liberalet







### Namen nicht verschleudern

Py. – Es bederf keiner großen Phantasie, um zu erkennen, mit welchem Aufatmen die Entlaswelchem Aufatmen die Entlassung von Küppersbusch aus dem
AEG-Konzemverbund durch die
Abgabe der Mehrheitsbeteiligung
und Einräumen des Vorkaufsrechts für den Rest an Küppersbusch oder Dritte begleitet worden ist Jahrelang und bis zuletzt
hat die "Mutter" AEG ein Produktions- und Vertriebskonzept
durchgedrückt, das, oft gegen die
Interessen von Küppersbusch,
nur der AEG nutzte.

In Gelsenkirchen gebührt dem Vergleichsverwalter, dem Düsseldorfer Anwalt Dieter Zirpins, das Verdienst, die Weichen für einen Neubeginn bei dem Hausgeräte-und Großklichenhersteller entscheidend mitgestellt zu haben. Ohne totale Konfrontation mit der AEG wurde der Weg der Entflech-tung gefunden. Mit neuen Kooperationspartnern, die mit neuen (Groß-)Aktionären identisch sein können, aber nicht sein müßten, soll der Neuanfang gewagt wer-den. Auf keinen Fall, und dafür macht sich auch der Vorstand stark, wird es wohl je wieder einen Mehrheitsaktionär geben. Wenn das traditionsreiche Unternehmen wieder Tritt gefaßt hat, könnte auch ein Teil der Aktien über die Börse breit gestreut werden.

> Das ist aber nun Zukunftsmusik. Jetzi geht es darum, erst ein-mal das Unternehmen zu konsolidieren, sich bei geringerer Mitar-beiter- und Umsatzzahl mit dem

Bild eines "Mittelständlers" zu identifizieren. Dazu kommt, einen zur Produktpalette passenden Kooperationspartner undeinen sicheren Kapitalgeber im In- oder Ausland zu finden. Das ist schwer genug. Küppersbusch sollte dabei genug. Küppersbusch sollte dabei wählerisch sein. Von den Produktionszahlen und der Produktpalette her ist das Unternehmen als Spezialist allemal interessant. Und: Große Namen muß man nicht verschleudern.

### Verdiente Ehre

Hdit – Die UNO ging mit gutem Beispiel voran: Sie kreierte das Jahr der Frau, das des Kindes und sogar das des Baumes. Jetzt ist auch das Europäische Parlament auf eine ähnliche Idee gekommen, die nichts kostet, aber sich bestens für unverbindliche Erklärungen eignet. Das Straßburger Gremium ernannte 1983 zum Jahr des Hand-werks, wobei alle mittleren und kleineren Betriebe einbezogen sind. Diese haben eine solche Herausstellung eigentlich schon längst verdient. Ihre Leistungen und auch ihre Probleme werden zumeist von denen der Großen verdeckt, und dabei wird überse-hen, daß rund 90 Prozent aller Unternehmen in der Gemein-schaft in die Kategorie der Handwerksbetriebe einzuordnen ist, was übrigens auch für die Bundesrepublik gilt. Sehen lassen kann sich aber auch die Produktionslei-

Vie Konfusion um den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung en er Grundig AG wird immer grö-er. War die Absicht des französi-hen Konzerns, eine Beteiligung on 75,5 Prozent zu erwerben, bis or einigen Tagen ebenso klar wie ie Ablehnung durch das Bundesartellamt wahrscheinlich, so ist un wiederum alles offen, nach-em Grundig-Berater Ludwig bullain ein neues "Denkmodell" räsentiert hat. Auf den ersten ilick läßt es zwar kaum wesentlihe Unterschiede zum ursprünglihen Fusionsplan erkennen, es önnte das Kartellamt aber den-och zu einer wettbewerbsrecht-ch anderen Beurteilung veranlas-

Tatsächlich gibt es wesentliche Interschiede. Der ursprüngliche lan sah vor, daß Thomson-Brandt 5.5 Prozent an der Grundig AG ibernimmt – einer Grundig AG nklusive Telefunken, an der Philips, wie schon bisher, mit 24,5 Prozent beteiligt ist. Am deutschen warkt für Farbfernsehgeräte ergä-be dies einen Marktanteil von über i0 Prozent, der vollständig in der land von Thomson-Brandt und

Philips were. Das "Denkmodell" des Ludwig Poullain geht ebenfalls von einer 15,5prozentigen Beteiligung der Thomson-Brandt an Grundig aus ilesmal indes an einer "nackten" Jrundig AG ohne Telefunken, an ier auch Philips keine Anteile mehr besitzt. Der zusammengefaß-te Marktantell betrüge dann "nur" noch 37 Prozent, was freilich im-mer noch oberhalb der Grenze tiegt, an der der Gesetzgeber Marktbeherrschung vermutet. Falls sich jedoch Thomson-Brandt dazu entschließen könnte, die geplante Beteiligung auf 75 Prozent zu reduzieren, dann bliebe Max Grundig eine Sperminorität. Die-ses und vor allem die Tatsache, daß Philips "draußen" wäre, erscheint den Kartellbeamten offenbar so be-

deutsam, daß sie den Fall nun in einem anderen Licht sehen. Verständlich ist das trotzdem nicht Frühere Untersagungen Fall der geplanten Übernahme der Holtschneider-Supermärkte durch die co op AG im Raum Mönchengladbach – waren eher durch beck-messerische Akribie bei der Er-mittlung der Marktanteile geprägt, ganz zu schweigen von der Unter-sagung der Übernahme von Fire-stone-France durch Bayer-France, wo die angeblichen Auswirkungen auf den deutschen Markt kaum suszumachen waren. Dennoch läßt sich diese Haltung vom Stand-punkt des Kartellamts begründen. Diese Begründung heißt "Jau-

mann-Plan". Ziel dieses Plans lat ein europäistung dieses Wirtschaftszweiges, die Summe der von ihm bezahlten Steuern, die Zahl der hier insgesamt beschäftigten Arbeitnehmer und nicht zuletzt gerade in unseren Tagen die Ausbildungsleistung, die hier zur Verfügung gestellten Lehrstellen.

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn men der kleineren Ostblockstaa-en Staatshandelsländern wurde im ten. Um ihre Westverschuldung Im Warenaustausch mit den Staatshandelsländern wurde im vergangenen Jahr aus einem Überschuß ein Defizit von 839 Millionen Mark. Allein der Fehlbetrag im Handel mit den europäischen Ostblockstaaten hat sich auf nahezu eine Milliarde

die Bezüge kräftig.

Die deutschen Gesamtexporte stiegen 1982 nominal um 7,8 Prozent und die Importe um zwei Prozent. Dagegen erhöhten sich die Einfuhren aus den europäischen und asiatischen Staatshandelslänund asiatischen Staatshandelsländern (ohne "DDR" und Jugoslawien) um 10,7 Prozent auf 21,349 Milliarden Mark. Die deutschen Ausführen in diese Staaten nahmen, verglichen mit dem Vorjahr, nur um 4,9 Prozent auf 20,510 Milliarden Mark zu. Während 1981 noch ein filberschuß was 261 Milliarden in filberschuß was 261 Milliarden. noch ein Überschuß von 261 Millionen Mark im Handel mit diesen Staaten registriert wurde, ergibt sich nach einer Zusammenstellung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr ein Defizit von 839 Millionen

Im Warenverkehr mit den europäischen Staatshandelsländern (einschließlich Albanien) kletterte das Defizit von 269 auf 924 Millio-nen Mark. Und zwar nahm die deutsche Ausfuhr in diesem Raum um sieben Prozent auf 18,340 Milliarden Mark und die Einfuhr um 10,6 Prozent auf 19,264 Milliarden

Ohne den Handel mit der Sowjetunion wäre der deutsche Export in die Staatshandelsländer im vergangenen Jahr sogar absolut ge-sunken. Der Warenaustausch mit

nicht noch weiter ausufern zu lassen, schränkten mit Ausnahme von Bulgarien und Albanien alle von Buigaren und Albanien ane kleineren europäischen Staatshan-delsländer ihre Käufe in der Bun-desrepublik ein. Am kräftigsten schlug der Rückgang mit 39,5 Pro-zent auf 912 Millionen Mark der

zu rund drei Viertel aus Brennstof-

fen bestehen, stiegen um 23,1 Pro-zent auf 11,357 Milliarden Mark.

Mark vervierfacht. Während die deutschen Lieferungen in diesem Raum nur unterdurchschnittlich zunahmen, expandierten der Sowjetunion entwickelte sich im vergangenen Jahr ungewöhn-lich dynamisch. Die Einfuhren, die

OSTHANDEL / Comecon-Länder kaufen weniger deutsche Erzeugnisse

entwickelte sich 1982 dynamisch

Allerdings profitierte die Sowjet-union auch im vergangenen Jahr noch von Preiserhöhungen in diesem Bereich. Nach einem Rückgang der deutschen Exporte 1981 um vier Pro-zent kletterten die deutschen Lieferungen im vergangenen Jahr um 23,3 Prozent, wobei sich nicht nur die Zulieferungen für die Sibirien-Pipeline positiv auswirkten. Trotzdem erhöhte sich das deutsche Defizit von 1,6 auf fast zwei Milliarden

Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß die Sowjetunion am deutschen Handel mit Osteuropa auf der Importseite bereits mit knapp 60 Prozent und bei den Ex-porten mit rund 51 Prozent beteiligt ist (Anteil am Gesamtaußenhandel: 2,6 Prozent). Noch vor einigen Jahren galt als Faustregel, daß auf den Handel mit der Sowjetunion nur rund ein Drittel des deut-schen Osthandels fiel.

Die Verschiebung hat ihren Grund nicht nur in der Lieferstärke der Sowjets bei Rohstoffen aller Art, sondern auch in den Proble-

Nur der Warenaustausch mit Moskau

# **Zimmermann: Belastung** der Wirtschaft nur marginal

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

**UMWELTSCHUTZ** 

"Umweltschutz stellt keines-wegs eine Kostenbelastung der Wirtschaft dar." Mit dieser Feststellung untermauert das Bundesinnenministerium ein "Arbeitspro-gramm für die nächsten Monate", in dem die Belastung der Wirtschaft durch den Umweltschutz als "von Interessenseite häufig gewaltig übertrieben" geschildert wird.

Tatsächlich spiele dieser Kostenfaktor aber nur in wenigen umwelt-belastenden Branchen eine Rolle, insgesamt sei er von "marginaler Größe". Der Anteil der Umweltschutz-Investitionen an den Gesamtinvestitionen der Unternehmen habe im Jahre 1980 rund 3,5 Prozent betragen, das heißt 2,7 Milliarden Mark von 76,8 Milliarden

Personalnebenkosten die entscheidende Belastung für die Wirtschaft darstellen, insbesondere auch, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit zur Diskus-

Bei Gesamtaufwendungen (Investitionen und Betriebskosten) von Staat und Wirtschaft von etwa 83 Milliarden Mark in den Jahren von 1977 bis 1981 für den Umwelt-schutz entsprächen diese Leistungen, so heißt es in der Schrift aus dem Bundesinnenministerium, 1,4 Prozent des Bruttosozialproduktes. Bei unterschiedlicher Berechnungsgrundlage würden in Japan für den gleichen Zweck 1,7 Prozent und in den USA 1,5 Prozent des Bruttosozialproduktes ausgege-

Durch ein frühzeitig hohes Ni-

veau des Umweltschutzes in der Bundesrepublik habe sich eine bedeutende Umweltschutz-Industrie mit guten Exportchancen entwikkelt. Nachdem das Wissenschaftszentrum Berlin schon 1977 allein in den Bereichen der verarbeitenden Industrie, des Handels und der Dienstleistungsunternehmen Um-sätze in Höhe von 21,39 Milliarden Mark auf diesem Sektor ermittelt habe, ergebe eine Projektion für das Jahr 1982 einen Umsatz von 28 Milliarden Mark, bei einem Export-anteil von acht Milliarden Mark.

Für eventuelle Einreden wird in der Schrift des Ministeriums die Parole ausgegeben: "Auch in wirt-schaftlich schwierigen Zeiten darf der Umweltschutz nicht zu kurz kommen. Versäumnisse von heute lassen sich morgen nicht wieder gutmachen - oder allenfalls zu wesentlich höheren Kosten."

Als "Schlüsselproblem" wird in der Auflistung des Arbeitspro-gramms für die kommenden Mona-te die Einbeziehung der sogenannten Altanlagen in die Großfeuerungsanlagen-Verordnung be-zeichnet. Hier werde das Mehrfa-che an Schadstoffen einer Neuanlage emittiert.

Trotz schwieriger internationaler Verhandlungen werde die Bundesverhandigen dem Ziel festhalten, "bis Mitte der 80er Jahre" die Schadstoffemissionen an Kraft-fahrzeugen auf ein Zehntel der Werte von 1969 zu senken. Die EG-Kommission zur Behandlung des deutschen Antrags habe eine Ar-beitsgruppe gebildet, die bis zum 30. Juni 1983 berichten soll.

# Grundig und Berlin

Von HANNA GIESKES

scher Verbund in der Unterhal-tungselektronik mit einem starken deutschen Anteil. Philips soll seine 24,5 Prozent an der Grundig AG behalten, Thomson-Brandt be-kommt rund 40 Prozent, Siemens und Bosch übernehmen je zehn, und der Rest bleibt bei Grundig. Siemens und Bosch hat der bayeri-sche Wirtschaftsminister offenbar eine Art Aufpasser-Rolle gegen-über Thomson-Brandt und Philips zugedacht -, um sie effektvoll zu spielen, müßten Hans Merkle, Karlheinz Kaske und Max Grundig ihre Stimmen poolen. Das wird je-doch kaum möglich sein, und dar-um werden die vier Beteiligten ge-

meinsam bei Grundig herrschen. Daraus folgert das Amt, daß sie bei einem Anteil von 72 Prozent am Markt für Farbfernsehgeräte in der Bundesrepublik auch auf anderen Märkten gemeinsame Sache ma-chen werden, und das ist sicher nicht abstante Diese Kröte will man in Berlin nicht schlucken. Verglichen damit hält Karttes Mannschaft das neue "Denkmodell" offenbar für einen eher zierlichen Frosch, den zu verdauen sie sich zutraut.

Auf politische Rückendeckung darf das Kartellamt dabei allerdings nicht hoffen. Keine Partei und keine Gewerkschaft wird unterstützen, daß ein traditionsrei-ches deutsches Unternehmen mit viel Know-how über den Rhein geschoben wird. Niemand kann garantieren, daß dann Arbeitsplätze nicht nach Frankreich verlagert werden. Vor allem aber kann niemand garantieren, was aus der staatlichen Thomson-Brandt wird. wenn sich die politischen Verhält-

nisse in Frankreich ändern. Und noch etwas ist zu bedenken: Dieses Modeli setzt voraus, daß erstens Philips sich von seiner Beteiligung an Grundig trennt – was, trotz entsprechender Dementis aus Eindhoven, wohl nur eine Frage Eindhoven, wohl nur eine Frage des Kaufpreises wäre – und daß zweitens Grundig Telefunken nicht übernimmt. Dies könnte die Vergleichsquote bei AEG in Ge-fahr bringen; mit hoher Wahr-scheinlichkeit bliebe Telefunken ple Verbe zwiick

als Leiche zurück. Also doch das Jaumann-Modell? Auch hier gibt es keine Garantie für die Erhaltung von Arbeitsplätzen. Fusionen, auch wenn sie von den Beteiligten unter dem Stichwort "Arbeitsplatzerhaltung" ver-kauft wurden, haben bisher immer Arbeitsplätze gekostet. Das Ganze ist deshalb nur noch eine politische Entscheidung zwischen der Erhaltung eines maßgebenden deutschen Anteils an der Unterhaltungselektronik und dem Versuch, auf den Märkten ein Minimum an Ersibeit zu bezugben. Was auch am Freiheit zu bewahren. Was auch am Ende dabei herauskommt – unbefriedigend ist es allemal.

**AUF EIN WORT** 



Gerade die derzeitige konjunkturelle Situation erfordert es, der Gesamtwirtschaft möglichst viel Risikokapital für arbeitsplatzschaffende Investitionen zu be-lassen, die Kapital-marktbelastung durch den Wohnungsbau möglichst gering zu halten. Statt dessen muß Eigenkapital mobilisiert werden, muß die sprichwörtliche Opferbereit-schaft des Eigenheimbauherrn genutzt wer-

Hans-Dieter Fremann, Sprecher der Geschäftsleitung der Landesbausparkasse, Münster/Düsseldorf.

dpa/VWD, Tokio

### Zuversichtliche Zwischenbilanz

Die Europäische Gemeinschaft sieht offensichtlich reelle Chancen für eine Teilbeilegung des Handels-konfliks mit Japan. "Ich habe den Eindruck gewonnen daß die japanische Seite versuchen wird, eine Lösung mituns zu finden", sagte der Vizepräsident der EG-Kommission, Wilhelm Haferkamp, in Tokio in einer Zwischenbilanz seiner bisherigen Gespräche mit führenden japanischen Regierungsmitgliedern und Parlamentariern. Er schränkte jedoch ein, daß bei den Einzelheiten der von der EG gewünschten Vereinbarung über eine zeitweilige Ex-portbeschränkung für bestimmte japanische Produkte noch Mei-nungsverschiedenheiten über Umfang und Zeitdauer überbrückt werden müssen.

**EG-FORSCHUNGSPOLITIK** 

### Wieder keine Einigung über Reaktor-Versuchsanlage

WILHELM HADLER, Brüssei Völlig zerstritten haben sich die EG-Regierungen über den Beitrag der Gemeinschaft zur Forschungspolitik. Damit besteht zunehmend Gefahr, daß die rund 2000 Wissenschaftler und Techniker der europäischen Forschungszentren keine sinnvolle Arbeit mehr leisten können. Der Streit im Ministerrat ging erneut um das Schicksal des Großforschungsprojektes "Super-Sara", einer geplanten Anlage zur Simulierung von Reaktorunfällen nach Art des Unglücks von Harrisburg. Während sich Italien und die klei-neren EG-Staaten für die Fortsethalten Großbritannien, die Bun-desrepublik und Frankreich die

Versuchsanlage für zu teuer. Die Forschungsminister mußten schließlich öffentlich konstatieren, schließlich öffentlich konstatieren, daß zur Zeit weder für "Super-Sara" noch für irgendein alternatives Vorhaben die nötige Einstimmigkeit im Rat zu erzielen war. Eine endgültige Entscheidung soll nun am 10, März erzielt werden, wobei ein Überleben von "Super-Sara" praktisch ausgeschlossen ist.

Bedenken gegen dieses Projekt haben inzwischen nämlich auch drei unabhängige Experten geäu-ßert, die als Gutachter von EG-Vizepräsident Davignon benannt worden waren. Nach ihrem Bericht hat die Gemeinschaft durch die halbherzige Inangriffnahme be-reits so viel Zeit verspielt, daß die erwarteten Forschungskenntnisse inzwischen billiger aus den USA zu beziehen sind. Gleichwohl hat die EG bisher 176 Millionen Mark in das Projekt gesteckt.

Die Bundesregierung forderte
aus Anlaß der Sitzung des For-

Exportrückgang bei Rumänien zu Buch. An dieser Entwicklung dürf-

te sich vorerst nichts ändern, da

Bukarest mit seinen Zahlungsver-

pflichtungen weiter im Verzuge ist.

bruch im deutsch-polnischen

Warenaustausch, und dieses wird

vom Ost-Ausschuß besonders her-ausgestrichen, blieb 1982 aus. Die

deutsche Ausführ ging nur leicht um 0,8 Prozent auf 2,1 Milliarden Mark zurück, die deutsche Einführ

nahm um 0.4 Prozent auf 1.4 Mil-

liarden Mark zu. Wegen der

Preissteigerungen bedeutet dieses zwar einen stärkeren realen Rück-

gang. Aber die Polen sind bemüht, ihre Energie- und Rohstoffexporte zu stabilisieren.

Der Handel mit China schrumpf-

te im vergangenen Jahr weiter. Die deutschen Exporte gingen um 9,6 Prozent auf 2,068 Milliarden Mark

zurück, und die deutsche Einfuhr

nahm um 1,7 Prozent auf 1,699 Mil-

liarden Mark ab. Hier wirkte sich der wirtschaftspolitische Kurs-

wechsel in Peking, der zu einer Zurückhaltung bei Auslandskäufen führt, aus. Wie auch andere Staatshandelsländer, so litt auch China beim Absatz von Fertigwaten des zu eine Ausgaben des zu eine Ausgaben des zu eines z

ren unter der konjunkturellen Schwäche in der Bundesrepublik.

Der vielfach befürchtete Ein-

schungsrates die Kommission auf, ches Symposium zum Thema Luft-verschmutzung und "Waldster-ben" zu organisieren. Ziel dieser Veranstaltung soll es sein, die auf Gemeinschaftsebene und in den Mitgliedstaaten laufenden Forschungsanstrengungen zu über-prüfen und festzustellen, wo noch hematische Lücken bestehen. Im Anschluß an das Symposium soll die Kommission Vorschläge für eine Verstärkung der laufenden Ar-beiten machen.

KAPITALMARKT

### Pfandbriefanstalt sieht das Zinsniveau weiter sinken

hender Normalisierung der Zinsstruktur auf dem Niveau vom zweiten Quartal 1979 angekommen ist, wird weiter zurückgehen. An diese Erwartung knüpft Ludwig Schorck, Präsident der Deutschen Pfandbriefanstalt in Wiesbaden, die Voraussetzung, daß die Inflationsrate den sinkenden Trend beibehält und die Notenbank im Lau-fe dieses Jahres "die konjunkturell erwünschten weiteren Restriktionslockerungen vornehmen

kann". Schorck bedauert die noch immer bestehende starke Abhängig-keit vom Zinsniveau in den USA. Die derzeitige Unruhe am deut-schen Rentenmarkt sollte man seiner Meinung nach aber nicht überbewerten; denn eine solche Unru-he sei vor Wahlen durchaus üblich. Den privaten Sparern bescheinigt Schorck wachsende Mündig-

INGE ADHAM, Frankfurt
Das Zinsnivezu in der Bundesrepublik, das inzwischen bei weitgesich mit sinkenden Renditen wiemarkt offenbar genau und haben sich mit sinkenden Renditen wieder stärker anderen Anlageformen zugewandt, kommentiert Schorck die neue Zurückhaltung der Privaten am Rentenmarkt. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres nahmen sie noch 47,4 Prozent der Rentenwerte ab, im vergangenen Jahr waren es in der gleichen Zeit noch 79,6 Prozent.

Den gesamten Brutto-Erstabsatz inländischer Emittenten bezifferte Schorck für 1982 auf nominal 211,6 Mrd. DM und damit 13,6 Prozent mehr als der bisherige Rekordab-satz in 1981. Der Pfandbriefabsatz sprang um 10,4 Mrd. DM oder gut 67 Prozent auf knapp 26 Mrd. DM, ein neues Höchstvolumen, das die Pfandbriefanstalt als Indiz für den wiederanspringenden Wohnungs-bau wertet. Am Rentenmarkt hat sich gestern die Durchschnittsrendite auf 7,75 (7,77) Prozent ermä-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

### IW: Leistungsbilanz bleibt aktiv

Köln (dpa/VWD) - Die Leistungsbilanz der Bundesrepublik wird nach einer Prognose des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Köln, auch 1983 positiv abschlie-Ben. Der Überschuß werde aber nur um 2,5 auf zehn Milliarden Mark zunehmen und sich somit bei weitem nicht so stark verbessern wie 1982. Die Defizite bei den Dienstleistungen und Übertragungen würden sich 1983 nicht vergrößern, schreibt das Institut. Der größte Defizitposten, der traditionell bei den Auslandsreisen entsteht, könnte erstmals seit dem Rezessionsjahr 1967 absolut zurückgehen.

### Leichter Lagerabbau

München (AP) - Eine deutliche Nachfragebelebung im Einzelhan-del hat nach Feststellung des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in den letzten Monaten den Lagerdruck wesentlich vermindert. Der Anteil der Einzel-handelsunternehmen, die über zu hohe Warenbestände klagten, sei im Dezember nur noch wenig größer gewesen als im langjährigen Durchschnitt, berichtete das Institut. Die-se Entlastung wirke sich bereits günstig auf die Gebrauchsgüternachfrage beim verarbeitenden Ge-

Höhere Steuereinnahmen Bonn (rtr) - Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bundesländer haben 1982 nach vorläufigen Berechnungen 350,652 Milliarden Mark an Steuern eingenommen. Das seien 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Bundesfinanzministerium am Mittwoch mit. Von den Gesamteinnahmen stehen dem Bund mit 184,575 Milliarden Mark 1,5 Prozent mehr zu als 1981. Die Länder bekommen 130,392 Milliar-den Mark – 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. An die Europäische Gemeinschaft (EG) gehen 12,585 Milliarden Mark (plus 3,1 Prozent).

### Mehr Förderanträge

Bonn (HH.) – "Eine kräftige Zu-nahme" verzeichnet das bayerische Wirtschaftsministerium bei den Förderanträgen zur Ansiedlung ge-werblicher Produktionsbetriebe in wirtschaftsschwachen Gebieten. Nach Angaben des Ministeriums liegen den Bezirksregierungen zur Zeit 62 Anträge (15 mehr als im Oktober) mit einem Investitionsvolumen von rund 280 Millionen Mark vor. Dadurch würden etwa 2900 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Allein auf das Grenzland entfal-



Baubranche hat besonde stark unter der Flaute gelitten. Und sie ist auch die erste, die wieder Aufwind verspürt. Zögernd im drit-ten und verstärkt im vierten Quartal 1982 nahmen die Aufträge wieder zu. Dies gilt besonders für den Wohnungsbau. QUELLE: GLOBUS

len 22 Projekte mit rund 100 Millionen Mark und 636 Arbeitsplätzen. Das BMW-Projekt Regensburg sei darin noch nicht enthalten.

Auftrag von Irak

Wolfsburg (dos) - Die Volkswa-gen do Brasil SA hat jetzt einen Vertrag mit Irak unterzeichnet, der die Lieferung von 50 000 Fahrzeu-gen des Modells Passat vorsieht. Bereits im Märzdieses Jahres sollen die ersten Wagen ausgeliefert wer-den. Einschließlich der Ersatzteillieferungen beläuft sich der Ge-samtwert des Geschäfts, das von der irakischen Regierung formell noch bestätigt werden muß, auf knapp 300 Millionen US-Dollar. Der Auftrag soll in einem Zeitraum von vier Jahren abgewickelt werden.

### Praktikantenstellen

Bonn (HHL) - Praktikantenstellen für mehr als 5000 Wirtschaftsstudenten sollen auf dem 35. Weltkongreß der Internationalen Vereinigung der Studenten der Wirt-schaftswissenschaften (Aiesec) in alle Welt vermittelt werden, der vom 26. Februar bis 5. März in St. Englmar stattfindet. Das deutsche Aie-sec-Komitee erwartet rund 350 Stu-denten aus 59 Ländern zum Jahrestreffen im Bayerischen Wald, für das Bundespräsident Karl Carstens die Schirmherrschaft übernommen hat. Seit 1959 konnten durch Aiesec-Vermittlung über 100 000 Studen-ten an einem Auslandspraktikum

letzt auf einen starken Partner setzen.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 0112 45, Telefon (02 08) 3 10 31, Telex 8 56 755

**MEXIKO** 

### Zwischenkredit fast komplett

AP, Mexiko-Stadt In einer bislang beispiellosen Aktion ist es dem mexikanischen Finanzminister Jesus Silva Herzog gelungen, bei zweiwöchigen Rei-sen rund um den Globus Kredite in Höhe von fast fünf Milliarden Dolar zu erhalten, die sein Land zur Überbrückung seiner Zahlungs-schwierigkeiten dringend braucht. Wie das Finanzministerium in Mexiko-Stadt mitteilte, konnte Herzog Präsident Miguel de la Madrid davon unterrichten, daß über 500 Banken Kredite in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt hätten. Das Finanzministerium sprach in diesem Zusammenhang von einer Aktion, "die es in der bisherigen Finanzgeschichte noch nicht gegeben hat". Bis Ende Februar würden vermutlich auch die zu den benötigten funf Milliar-den Dollar noch fehlenden 200 Millionen Dollar zur Verfügung ste-

In früheren Berichten hatte es geheißen, die Finanzierung des mexikanischen Kredits werde in den Händen von 25 europäischen und japanischen Banken liegen. Nach Brasilien ist Mexiko mit 83 Milliarden Dollar der zweitgrößte Schuldner der Dritten Welt.

### Hitachi muß Geldstrafe zahlen

dpa/UPI, San Francisco Die japanische Firma Hitachi Ltd. und zwei ihrer Angestellten sind von einem amerikanischen Gericht wegen Industriespionage zu Geldstrafen verurteilt worden. Die Firma und die beiden Angestellten, ein Ingenieur und ein Software-Experte, hatten sich vorher im Rahmen einer Vereinbarung mit der amerikanischen Regierung im Sinne der Anklage für "schuldig" erklärt. Im Gegenzug hat sich die US-Regierung verpflichtet, keine weiteren Anklagen gegen Hitachizuerheben.

Die Firma wurde zu einer Geldstrafe von 10 000 Dollar verurteilt, die maximal vom Gesetz zugelassene Summe. Die beiden Angestellten müssen 10 000 beziehungsweise 4000 Dollar Strafe zahlen mit Bewährungsfristen von fünf bezie-hungsweise zwei Jahren, in denen sie in den USA nicht geschäftlich tätig werden dürfen.

Das Verfahren gegen Hitachi und 17 Personen war am 30. Juni 1982 eröffnet worden, nachdem Untersuchungen des FBI ergeben hatten, daß sie versucht hatten, beim US-Computerriesen IBM Teile von Computern zu stehlen und sie illegal nach Japan zu schaffen. Neun Hitachi-Angestellte in Japan sind nicht zur Eröffnung des Hauptverfahrens in die USA gekommen und stehen

Ein Amerikaner, Tom Yoshida Präsident der NCL-Data Inc. (Santa Clara/Calif.), hat sich der Vereinbarung nicht angeschlossen und muß am 14. April vor Gericht erscheinen. Die Anklagen gegen zwei weitere Japaner sollen außergerichtlich beigelegt werden.

Hitachi selbst hat noch eine Zivilklage von IBM zu erwarten. Der Konzern fordert die Rückgabe von angeblich gestohlenen Dokumenten, die Industriegeheimnisse enthalten, sowie einen noch nicht bezifferten Schadensersatz, der nach Angaben der IBM-Anwälte in die Milionen gehen könnte, IBM und Hitachi haben allerdings eine Stillhalteperiode von 60 Tagen vereinbart, in denen sie versuchen wollen, sich außergerichtlich zu einigen.

JAPAN / Yen-Schwäche beeinträchtigt Unterstützung für Dritte Welt - Partner üben starken Druck aus

# Die Entwicklungshilfe erreicht das Ziel nicht

Die japanische Regierung hat im Staatshaushalt für das kommende Fiskaljahr (April 83–März 84) für öffentliche Entwicklungshilfe ei-nen Betrag in Höhe von 968 Milliarden Yen (9,6 Milliarden Mark) festgesetzt. Das sind 2,8 Prozent mehr, als für das laufende Jahr angesetz wurde. Die Zunahme für 1982/83 war auf 6 Prozent veranschlagt, doch befürchten Sprecher des Fi nanzministeriums, daß dieses Ziel nicht erreicht wird.

Angesichts starken Drucks seitens seiner westlichen Partner auf größere japanische Leistungen im militärischen und wirtschaftlichen Bereich ist der Regierung in Tokio Bereich ist der Regierung in Tokio die unbefriedigende Entwicklung der Wirtschaftshilfe peinlich. Vor zwei Jahren hatte Japan auf dem Wirtschaftsgipfel der führenden westlichen Industriestaaten fest zugesagt, es werde seine öffentli-che Wirtschaftshilfe in dem Fünf-jahrespeschrift von 1921 bis 1935 ahresabschnitt von 1981 bis 1985 gegenüber den vorausgegangen

WILHELM FURLER, London

Der Streit zwischen London und Brüssel um die Einfuhr ultraerhitz-

ter Milch (H-Milch) aus Mitglieds-

ländern der Europäischen Ge-meinschaft nach Großbritannien hat sich zugespitzt. Nachdem der Europäische Gerichtshof entschie-

den hat, Großbritannien müsse sei-

ne Import-Restriktionen gegen-über der preiswerten H-Milch aus

kontinentaleuropäischen EG-Län-

dern aufheben, hat London jetzt einen Totalstopp über die Milch-einfuhr vom Kontinent verhängt.

Wie der britische Landwirt-

schaftsminister Peter Walker er-

klärte, sei der "vorübergehende Bann" notwendig, um die Gesund-heit seiner Landsleute sicherzu-

stellen. Offiziell bezweifelt die bri-

tische Regierung, daß die in euro-päischen Molkereien verarbeitete Milch ihrem Gesundheits- und Hy-

Doch genau dieser Stendpunkt war vom Europäischen Gerichts-hof verworfen worden. London

wende im vorliegenden Fall seine

giene-Standard entspricht.

GROSSBRITANNIEN / Urteil gegen Restriktionen

Streit um Milch mit Brüssel

FRED de la TROBE, Tokio fünf Jahren verdoppeln. Im Fiskal-japanische Regierung hat im jahr 1981/82 nahm der geleistete haushalt für das kommende jahr (April 83–März 84) für zent ab.

Damit erreichte der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am japanischen Sozialprodukt nur 0,28 Prozent. Gemessen am Gesamthe-trag rangierte das Inselreich zwar auf dem vierten Platz hinter den USA, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, dem Anteil am Sozialprodukt nach stand es aber an 13. Stelle. Das von den Vereinten Nationen genannte Ziel ist ein Anteil von 0,7 Prozent am Sozialprodukt. Auch die Qualität der japanischen Leistungen verschlechterte sich: Der Anteil der liefergebundenen Kredite erhöhte sich, und die technische Hilfe erreichte nur 12 Prozent des gesam-

ten Beistands. Für die Abnahme der japani-schen Hilfe war allerdings zu ei-nem Teil die vorübergehende Schwäche des Yen verantwortlich. Die OECD berechnet die Leistun-

Gesundheitsregeln als versteckte

Handelsbarrieren an. In der Tat lief

die bisherige Handhabung genau darauf hinaus.

Hinter der Verschärfung dieser Restriktionen zu einem Total-Ein-

fuhrstopp steht zweifelsohne die einflußreiche National Farmers

Union. Sie versucht, unter den Ver-

brauchern Panikstimmung zu er-

zeugen. Sie malt das für britische

Hausfrauen nicht vorstellbare Gespenst an die Wand, daß es mit

der täglichen Lieferung von Frischmilch an die Haustüren vor-

bei sein könnte, wenn die Importe billiger H-Milch keinen Restriktio-

nen mehr unterliegen.
Die britischen Milch-Produzenten behaupten, die europäische
H-Milch sei nur deswegen so billig,
well sie aus EG-Überschüssen

stamme. Die Differenz macht je

pint (= 0,6 Liter) immerhin zwi-schen 19 und 23 Pfennig aus. Der

Marktanteil europäischer H-Milch am britischen Milchverbrauch von

insgesamt elf Milliarden pints pro Jahr lag bisher allerdings bei weni-

gen in Dollar. Da sich der Wechsel-kurs des Yen von 220 zum Dollar 1981 auf 247 1982 verschlechterte, kam die im Staatshaushalt vorgesehene Erhöhung der Entwick-lungshilfe um 12,7 Prozent nicht zum Tragen. Ferner führte Unei-nigkeit über die Höhe der Beiträge an internationale Organisationen zu einer Abnahme dieser Leistungen um 32 Prozent.

Um das Versprechen einlösen zu können, die Hilfe bis 1985 zu verdoppeln, miißten in den verbleibenden drei Jahren die Leistungen je um etwa 20 Prozent aufgestockt werden. Angesichts der Tendenz zu expandierenden Defiziten im Staatshaushalt wird aber im Finanzministerium die Verwirkli-chung einer so großen Zunahme für ausgeschlossen gehalten. Die Zeitung "Asahi Shinbun" stellte dazu fest: "Unter diesen Umstän-den kann eich Lesen nicht bekladen kann sich Japan nicht bekla-gen, wenn es kritisiert wird, es er-fülle seine Verantwortung als gro-Be Wirtschaftsmacht nicht."

Von der öffentlichen Entwick-lungshilfe Japans gingen 1981/82 rund 71 Prozent an asiatische Staaten. Mit dem japanisch-südkoreanischen Abkommen über eine Ge-samthilfe von 4 Milliarden Dollar Tokios an Seoul wird Südkorea voraussichtlich an die Spitze der Empfängerländer aufrücken. Von dem Gesamtbetrag von 4 Milliar-den, der über sieben Jahre geleistet wird, sollen 1,85 Milliarden auf ein öffentliches Entwicklungshifte-Darlehen und der Rest auf Kredite der staatlichen Export-Importbank entfallen. Andere Hauptempfanger japanischen Beistands sind Indosien, Thailand, die Philippinen

und Bangladesch. Da 45 Prozent der japanischen Exporte in Entwicklungsländer ge-hen und 59 seiner Importe von dort kommen - ein Anteil, der beträchtlich höher als in anderen Industrieländern ist –, würde Tokio unter einer Verschlechterung der Nord-Süd-Beziehungen mehr leiden als seine westlichen Partner. (SAD)

BBC / Grünes Licht für Umstrukturierung

### **Neue Tochter in Frankreich**

Industrieminister Chevenement hat jetzt den mehrfach revidierten Plänen der schweizerischen Brown, Boveri & Cie. (BBC) zur Umstrukturierung ihrer französi-schen Interessen zugestimmt. Danach soll insbesondere die zur verstaatlichten CGE (Compagnie Gé-nérale de l'Electricité) gehörende Alsthom-Atlantique von BBC deren 75prozentige Kapitalmehrheit

an der Compagnie Electro-Mécani-que (CEM) übernehmen.

Der Kaufpreis besteht unter an-derem in einer 70 Mill. Franc betragenden Abfindung für den Verzicht auf einen Lizenzvertrag aus dem Jahre 1976, demzufolge die CEM für jeden der von ihr mit oder ohne BBC-Lizenz produzierten Turbo-Alternator noch acht Jahre lang Lizenzgebühren hätte bezahlen müssen.

Andererseits gründet BBC auf ausdrücklichen Wunsch der Pariser Regierung eine neue französi-sche Tochtergesellschaft, welche die CEM-Aktivitäten auf dem Gebiet des Motorenbaus weiterführt.

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Es handelt sich dabei um Werke in Lyon und Décines. An dieser neuen Filiale soll Alsthom-Atlantique mit 30 Prozent beteiligt sein. Au-ßerdem will BBC in Frankreich eine neue Verkaufsorganisation aufbauen.

Im vergangenen Jahr hatte die CEM einen Umsatz von 3,3 Milliarden Franc erwirtschaftet. Nach der Restrukturierung dürfte der auf BBC entfallende CEM-Umsatzanteil etwa 15 Prozent betragen. In den letzten Jahren hatte die CEM bedeutende Verluste verbucht, deren Finanzierung die Verschuldung der Gesellschaft auf 4 Prozent des Umsatzes brachten.

Die sozialen Konsequenzen der Umstrukturierung sind noch nicht zu übersehen. Die CEM beschäftigt 9200 und ihr neuer Mehrheitsaktio-när Alsthom-Atlantique 42 000 Personen. In verschiedenen Produktionsbereichen und insbesondere bei den elektrischen Ausrüstungen ergeben sich Überschneidungen. Die Aufgabe von Arbeitsplätzen dürfte hier wie dort nicht zu ver-meiden sein.

ANDENMARKT / Mitgliedsländer vereinbaren Denkpause von drei Jahren - Europäische Gemeinschaft war Vorbild

# Bolivars Geburtstag verhindert einen sanften Tod

G. FRIEDLÄNDER, La Paz Es klingt ein wenig nach komi-scher Oper: Als die bisher im An-denmarkt vereinten Regierungen in Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) an seine formelle Auflösung als einzigen Ausweg aus ihrem Dian den bevorstehenden 200. Geburtstag des Befreiers Simon Bolivar, der die ersten panamerikanischen Träume hegte. So beschloß man aus Respekt vor diesem Jubi-läum, aber wohl auch, um die im Juli fälligen Festreden nicht ganz unglaubwürdig zu machen, auf die Ausstellung des Totenscheines der Marktgemeinschaft zu verzichten und eine auf drei Jahre berechnete Pause des Nachdenkens darüber einzulegen, was den Andenmarkt doch noch retten könnte.

Ausgangspunkt der weitgehend von Chiles Eduardo Frei und Kolumbiens Carlos Lleras Restrepo erdachten Marktgemeinschaft war der Fehlschlag des lateinameri-kanischen Gemeinschaftsmarktes Alalc. Im Mai 1969 wurde der Andenmarkt mit dem "Abkommen von Cartagena" von Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Peru gegründet. Venezuela schloß sich ihm im Februar 1973 an, Chile verließ ihn im Oktober 1976. Die Idee wurde durch die Gründung der Eu-ropäischen Gemeinschaft inspiriert, aber Kritiker, zu denen damals Ludwig Erhard gehörte, sa-Denkfehler: Die EG wurde auf der Basis eines bestehenden hohen Produktionsniveaus organisiert, das beim Andenmarkt nicht gege-

Die Ländergemeinschaft fand auch niemals ein Gleichgewicht zwischen den drei Zielen, die sie der Marktgemeinschaft gaben: Abbau der Zollschranken zwischen den Teilnehmerländern, der 1983 zwischen Venezuela, Kolumbien und Peru, im Fall Boliviens und Ecuadors 1990 beendet sein

 Schaffung gemeinsamer indu-strieller Unternehmen, unter anderem für den Kraftwagenbau und die chemische Industrie Ausarbeitung und Durchfüh-

rung einer gemeinsamen Politik der Anden-Länder. Mißerfolge auf einem dieser Ge-

Übungen zu kompensieren, ohne den wirklichen Problemen zuleibe zu rücken. Die Wirtschaftssysteme Boliviens und Ecuadors waren so schwach, daß man im Gegensatz zur Ideologie der Marktgemein-Industrien der beiden Länder in das neue Sytem einbauen mußte. Venezuelas Interessen als Erdöl-Riese andererseits waren mit denen der anderen Länder meistens unvereinbar. Das führte denn auch die letzte, fatale Krise herbei, als Venezuelas Regierung unter dem Druck der Flaute auf dem Ölmarkt in Verletzung aller Spielregeln des Marktes Ecuador folgte und seine Grenzen für den Import aus Ko-lumbien schloß. Andererseits gab es ideologische Probleme. Bei der Gründung wurde Peru von einer revolutionären, nationalistischen Militär-Junta regiert, die zur Be-dingung ihrer Teilnahme die Abwehr ausländischen Anlagekapitals machte. Das erwies sich als ein verhängnisvoller Fehler und führte schließlich zu Chiles Austritt. Ideologen der Marktgemeinschaft machen für ihr Ende vor

biete pflegte man mit rhetorischen allem die EG verantwortlich, die 1980 wegen eines Staatsstreichs des bolivianischen Heeres Verhandlungen zwischen beiden Gruppen aussetzte. Für die Wieder-aufnahme im vergangenen Jahr war es dann zu spät geworden. ne Verständigung mit Europa hin-tertrieben zu haben, um den eignen Einfluß in Lateinamerika nicht zu schwächen. Einer der Hauptgründe aber dürfte sein, daß es keinen Mechanismus gab, Streitereien zwischen den Partnern beizulegen. Der hierfür geplante Anden-Ge-richtshof blieb immer nur ein schöner Traum.

> Der größte Leidtragende ist Kolumbien, das trotz all seiner Probleme wirtschaftlich gesündeste Land des Andenmarktes, das für seine große Produktion in den Anden-Ländern sein natürliches Absatzgebiet sah. Es muß nun nach anderen Märkten Ausschau halten. Das ist schwer in einem Augen-blick, in dem eine Weltwirtschaftskrise den Trend verstärkt, die eigenen Märkte gegen Importe zu (SAD) schützen.

# Erholung zur Jahresmitte?

Tiefe Spuren hat die Rezession in der Weltwirtschaft auf den internationalen Rohstoffmärkten hinterlassen. Vom letzten Höhepunkt im Oktober 1980 bis zum Tiefpunkt im Oktober 1982 hat sich das Preis-niveau bei nichtenergetischen Rohstoffen nach einer Studie des Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung auf Dollar-Basis um 32 Prozent ermäßigt. Bei Nah-rungs- und Genußmitteln wurde die Baisse durch gute Ernten verstärkt: Die Preise gaben um 40 Prozent nach. Dagegen wurde der Preisverfall bei Industrieronstoffen durch Produktionseinschränkungen gebremst; hier betrug der Rückgang 28 Prozent. Nach einer Stabilisierung der Rohstoffpreise im Herbst 1982 hat sich das Niveau in den letzten drei Monaten insgesamt um zwei Prozent - bei Nahrungs- und Genußmitteln um fünf und bei Industrierohstoffen um ein

Prozent – erhöbt.
Als Gründe für den Preisrückgang nennen die Wirtschaftsforscher neben der konjunkturell bedingten Stagnation des Rohstoff-bedarfs die noch immer hohen Zinsen und die umfangreichen Vorrä-te, die sich bei den Erzeugern ge-bildet haben. Trotz starker Drosse-lung der Produktion bei vielen In-dustrierohstoffen gelinge es nur langsam, den Überschuß auf den Märkten abzuhauen. Die bei Nah-rungsmitteln eingeleiteten Maß-nahmen zur Verringerung der An-bauflächen würden vielfach erst in

den.
Überlagert wurde die Preiser wicklung auf den Rohstoffmärkt in den letzten zwei Jahren dun ungewöhnlich starke Wechselknischwankungen. Die Abwertungsgenüber dem Dollar, die viele Lader beiten den Dollar, die viele Lader beiten dem Dollar, die viele dem Dollar dem der hinnehmen mußten, habe zusätzliche Bremse für die Rö stoffnachfrage gewirkt D-Mark-Basis mache die Verbil gung der nichtenergetischen Re-stoffe von Oktober 1980 bis Okt-ber 1982 nur sieben Prozent st Auch die jüngste Preisbefestigi könne infolge der anhaltenden U-ruhe an den Devisenmärkten ne nicht als deutliche Umkehr im 2 klus gedeutet werden.

Impulse für eine nachhalfi Preiserholung dürften früheste Mitte des Jahres von der Rohste nachfrage – verstärkt durch e Wiederaufstockung der Lager kommen, da eine konjunkture Belebung nach Ansicht des Michener Instituts kaum vorher e setzen wird. Das Preisnivesu Nahrungs und Genußmitteln de im Jahresdurchschnitt is auch bei festerer Tendenz späteren Jahresverlauf erneut i etwa vier Prozent – nach je 16 p zent in den beiden Vorjahres unter dem Vorjahresstand bleib Die Preise der Industrierobsto könnten dagegen das Vorjahres veau nahezu erreichen. Möglich 

ITALIEN / Investmentfonds werden erlaubt

# Anregung für Mailänder Börs

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die Mailänder Wertpapierbörse hat im ersten Monat dieses Jahres den im gesamten Jahr 1982 eingetretenen Kursverlust (14,3 Prozent) bereits voll ausgeglichen. Seit drei Wochen weisen die Kurse fast konstant nach oben. In der vergangenen Woche wurden allein 155 Millionen Aktien im Wert von 140 Milliarden Lire (244 Millionen Mark) umgesetzt, dreimal soviel wie am Jahresanfang.

Anlaß für die neu belebte Geschäftstätigkeit sind vor allem die Erwartungen, die in die bevorste-hende Verabschiedung zweier Gesetzentwürfe gesetzt werden, mit denen Investmentfonds auch in Italien zugelassen und die Unternehmen in die Lage versetzt werden sollen, ihre Anlagevermögen steuerlich den eingetretenen inflationären Veränderungen anzupassen. Diese steuerliche Anpassungsmöglichkeit hätte ursprünglich schon im vergangenen Jahr in Kraft treten sollen, war aber wegen der Regierungskrisen stets zurückgestellt worden.

Eine besonders starke Belebung erwarten borsenbeoba der Zulassung italienischer Investmentfonds vor allem aus zwei Gründen: Erstens schafft sie neue Nachfrage, da zu erwarten ist, daß neben den zehn heute bestehenden Investmentfonds (sämtlich luxemburgischen Rechts), die 1982 ihr Fondsvermögen gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent (Inflationsrate 16,3 Prozent) auf 1944 Milliarden Lire erhöhten, eine Reihe neuer Fonds entstehen wird.

Zweitens wird sie dazu beitragen, Anlagemöglichkeiten für die Liquidität zu schaffen, die sich in den letzten Monaten bei den Banken angesammelt hat. Als beachtenswert gilt in Finanzkreisen in diesem Zusammenhang, daß sich die Einlagen der Banken im vergangenen Jahr um über 16 Prozent erhöht haben und damit real nach den während der zwei Vorjet eingetretenen Verminderung nicht mehr weiter zurückgegang sind. Beobachter ziehen dan den Schluß, daß viele potentie Anleger den Erwerb von Schatz pieren zurückgestellt und die l quidität geparkt haben in der Ré nung, daß sich am Markt neue w bessere Chancen aufun.

Zusätzlichen Auftrieb versch fen der Börse derzeit auch die sten bekannt werdenden Result des abgelaufenen Geschäftsjahr! Das Interesse wecken hierbei nir. nur die Industrieunternehmen - soweit bisher bekannt - dur weg besser abschnitten als erw tet, sondern auch die Banken, ebenfalls besser über die Rund kamen, als Experten annahm Ein weiterer Faktor sind die Z sen. Zwar sind sie seit Woch unverändert, obwohl das Schi ministerium unaufhörlich die N wendigkeit einer Senkung predi Mittelfristig gilt es inzwischen al als sicher, daß es zu einem Abt kommen wird. Wie weit das 2 der Regierung gesteckt ist, ! Schatzminister Giovanni Goria m Inter gen bereits angekündigt: Abl des Schatzamtszinses von jetzi bis 18,5 Prozent auf 13 Prozent: Jahresende.

Treffen alle diese Faktoren sammen, und kommt es nichtunvorhergesehenen neuen Ko junktureinbrüchen; rechnen die nanzexperten, wie der Finanzo des Fiat-Konzerns, Francesco Pi lo Mattioli, jetzt erklärt hat, r einer neuen Hausse-Phase im Ji re 1983. Ein Risiko freilich ist M tiolo zufolge auch jetzt dabei, d nämlich der Aufschwung \* schon einmal vor zwei Jahren schnell und unkontrolliert erfol Um späterem Kurseinbruch von beugen, sind die Banken aufgeldert worden, den Markt wac mer und verantwortungsbewuß zu pflegen als bisher.

Das sind die drei Autos, die 1980, '81 und '82 von den "auto motor und sport"-Leserr zur besten ausländischen Limousine bis 2500 cm³ gewählt wurden.







Über 80.000 Leser von "auto motor und sport" wählen jedes Jahr die "besten Autos der Welt". Als einziges Anto der stolz. Bitte warten Sie mit der Probefahrt nicht bis zum nächsten Titelgewinn. Wir machen für Sie einen Termin perfekt.

Welt hat der Saab 900 turbo, in seiner Kategorie, diesen Titel jetzt schon zum drittenmal gewonnen. Darauf sind wir Saab Deutschland GmbH, Berner Str. 89, 6000 Frankfurt 56. Ihren örtlichen Saab-Händler finden Sie auch im Telefonbuch. Kratt and Versian







TUSMIELEKTROINDUSTRIE / Hoffen auf Belebung

Die Elektroindustrie in der Bunesrepublik rechnet zwar in der weiten Jahreshälfte mit einer Antiegstendenz der Auftragseingan-e; eine "durchgängige Produkonsbelebung" sei aber noch nicht u erwarten. Wie der Hauptge-chäftsführer des Zentralverbanes der Elektrotechnischen Indutrie (ZVEI), Professor Rudolf cheid, im Rahmen der Mitgliederersammlung der ZVEI-Landes-telle Niedersachsen erklärte, er-ibt sich daraus für die Branche im sufenden Jahr nur eine Stagnation bei allerdings besser werdenden rwartungen".

ia...

Est to

Die Besserungsimpulse, so icheid, kommen voraussichtlich in erster Linie aus der wiederbeleben Investitionstätigkeit und aus agerzyklischen Effekten. Ein spür-arer Abbau der Arbeitslosigkeit ei aber auch dann nicht zu erwaren, wenn sich die Hoffnungen auf ine konjunkturelle Tendenzwen-ie erfüllen. Zunächst werde die Beschäftigung in der Elektroindu-trie, die der allgemeinen Konjunkurentwicklung ohnebin immer nit einem zeitlichen Abstand von Irei bis vier Monaten nachhinkt, weiter sinken. Als weiterhin sehr inbefriedigend bezeichnet Scheid

HARALD POSNY, Disseller Europes größter Binnenhafen hatte auch 1982 unter der anhaltenden Wirtschaftsflaute zu leiden, zumal das Wohl und Weh der Eisen-

und Stahlindustrie entscheiden-den Einfluß auf die Verkehrsbilanz

der Massenguttransporte (90 Pro-

zent) für die Montanindustrie und die Petrochemie nimmt.

insgesamt einen Rückgang des

Umschlags um 5 Prozent auf etwa

51 Mill. t verzeichneten, fielen die

Abweichungen des Güterverkehrs in den öffentlichen Duisburg-Ruhrorter Häfen AG (Hafag) mit

minus 1,9 Prozent auf 20,5 Mill. t

beim Schiffsgüterumschlag und mit minus 1,9 Prozent auf 9,3 Mill. t beim Eisenbahnverkehr geringer sus Erze waren auch 1982 mit 7,6

Mill. t (plus 1,8 Prozent) vor Kohlen und Mineralöl (3,8 bzw. 3,2 Mill. t) die meistbeförderten Güter.

Gegenüber dem Vorjahr waren die Transportverluste ausschließ-

lich im Verkehr mit den rheinab-

wärts gelegenen Hafenplätzen ein-getreten, deren Verkehrsanteil auf knapp 76 Prozent zurückfiel. Wei-terhin dominieren die Verkehrabe-

Daten-Service u. Organisations GmbH; Bamberg: Hans-Kari Klein-dienst, Kanton, inh. d. Metallwarents-brik Debring: Bressen: Prestige Werbe-ges. mbH; Hamburg: Werner Mitten-dorf, Rosengarten (Tötensen), Allein-inh. d. Elektroinstallation; Ladstetter Variantschhilden in destation.

verlagsbuchbinderel u industrielle Pa-pierverarbeitung GmbH; Hamm: Puel-la-Kleider GmbH, Kamen; Beidelberg: Kühlturm-Keller GmbH; Hochheim: ATB Auto-Teile-Bedarf GmbH; Köln:

Skyline Gaststätten-Betriebs GmbH;

Früchte Knott GmbH, Großmarkt; Meldorf: KG i. Wulff u. Sohn Angora Werke GmbH & Co., Heide; Mänchen:

Gumpelmann-Gaststätten GmbH; OSR Original-Synchron-Reproduktio-nen Becker GmbH & Co. Produktions-KG; Norderstedt: KGJan-Peter Meyer

KG Maschinenbau v. Schweißtechnik, Henstedt-Ulzburg, Nürmberg: Hex Pla-stic Max Ernst GmbH & Co. KG, Eras-

KONKURSE

Konkurs eröffnet: Angeburg: D. S. O. bach: Nachl. d. Norbert Meier, Oldenbaten-Service- u. Organisations burg, Theodor Wirbel, Kaufmann und Schiffseigner; Wirzburg: Peter Oehrleins, Kaufm. Inh. d. Metallwarenfarik Debring, Bressen: Prestige Werbeses. mbH; Hausburg: Werner Mittensen.

Während die Duisburger Häfen

HAFAG / Duisburger Häfen spüren Stahlflaute

die Ertragslage; immerhin zeige sie aber keine rückläufige Tendenz mehr.

Deutlich ungünstiger als im Bundesdurchschnitt verlief die Entwicklung der niedersächsischen Elektroindustrie im Jahre 1982, Nach Angaben von Erhard Falk, Vorsitzender des ZVEI Nieder-sachsen, mußte ein Produktions-rückgang von 8,1 Prozent gegen-über 1981 hingenommen werden, während bundesweit ein Anstieg von 0,9 Prozent erzielt wurde.

Die Umsätze der niedersächsi-schen Elektroindustrie allerdings schwächten sich mit einem Minus von real 1,1 Prozent weniger stark als die Produktion ab. Nominal er-gab sich sogar ein Umsatzzuwachs um 2,4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten lag 1982 mit durch-schnittlich 60 882 um 5,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Wichtigste Sparte innerhalb der Bran-che blieb die Unterhaltungselek-tronik, wenngleich ihr Anteil am Gesamtumsatz seit 1975 zurück-geht (1981: 28,9 Prozent).

Fur 1983 rechnet Falk in Niedersachsen nur im Bereich der "braunen Ware" mit geringen Wachs-tumsraten. Bei "weißer Ware" und im Investitionsgüterbereich sei ein weiterer Rückgang zu erwarten.

ziehungen mit den großen Rhein-

Mündungshäfen Rotterdam (11,5

Mill. t), Antwerpen und Amster-

mit 1,24 Mill. t (plus 1,9 Prozent) ein

neuer Höchststand erzielt. Das Er-

gebnis wäre hier sicher noch bes-

ser ausgefallen, wenn nicht die Stahlflaute in den letzten Monaten

des Jahres zu einer Drosselung des

Exports von Eisen und Stahl ge-

führt hätte. Im Rhein-See-Verkehr

überwiegen die Transporte von und zu Häfen Skandinaviens (56

(220 Mitarbeiter) arbeitet kosten

deckend, von den Gesellschaftern erhält sie keine Zuschüsse.

Amening-Kankus erottnet: Samo

wer: Hansen Vermögensverwaltung GmbH; KG i. Hansens Gummi & Pak-kungs-Works Paul & John Hansen GmbH & Co.

Vergleich eröffnet: Bielefeld: Hans-Gimther Eickhoff, Kaufm. Unterneh-men der Gastronomie.

Vergleich beautragt: Braunschweig:
Nachl. d. Dr. Karl-Dieter Huhold; Kutin: Sieger-Bau KG, Malente; Leer:
Artur Loger GmbH, Baustoffe, Hoch-u.
Tiefbau, Stahlbetonbau, Rhauderfehn;
Artur Loger GmbH Baustoffe, Hoch-u.
Tiefbau & Co, KG, Rhauderfehn; Stutigart-Bad-Cannstatt: Schlager Textilwerk GmbH & Co, KG, L Louidation.

rk GmbH & Co. KG i. Liquidation.

Rhein-See-Verkehr wurde

Im

DEUTSCHE PFANDBRIEFANSTALT / Stabilisierung im Wohnungsbau

# Unbefriedigende Ertragslage Hypothekenzusagen sind stark gestiegen

INGE ADHAM, Frankfurt

Die Häuslebauer schöpfen wieder Mut. Das signalisiert die Zahl der Hypothekenzusagen bei der Deutschen Pfandbriefanstalt (Dep-fa), Wiesbaden. Allein im Dezember hat das öffentlich-rechtliche Institut für 529 Mill. DM Hypotheken zugesagt, was die Zusagen im letz-ten Quartal vergangenen Jahres auf insgesamt rund 1,5 Mrd. DM steigen ließ. Zum Vergleich: Im ganzen ersten Quartal 1982 waren es nur 616 Mill. DM.

Die privaten Bau-Investoren reagieren also deutlich auf die Normalisierung des Zinsniveaus, was sich bei der Depfa in Konditionen für Hypotheken niederschlägt, die mit einer Effektivverzinsung von 8,84 Prozent (für Zehnjährige) weit unter dem Höchststand vom August 1981 (12,02 Prozent) liegen. Auch zu Februar 1982 ist das noch ein Abstand von 1,9 Prozent.

Insgesamt stiegen bei den Pfand-briefinstituten die Zusagen für Hy-potheken im letzten Quartal um knapp 70 Prozent über den entsprechenden Vorjahresstand, bei den Sparkassen machte das Plus 92 Prozent aus, und die Lebensversicherungen registrierten im dritten Quartal 1982 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) ein Hypotheken Plus von 23,5 Prozent.

Auch die Entwicklung der Baugenehmigungszahlen, so Depfa-Präsident Ludwig Schorck in ei-nem ersten Überblick über die Entwicklung seines Instituts im vergangenen Jahr, bestätigen eine Stabilisierung im Wohnungsbau: Während die Zahl der Genehmigungen von Januar bis August die Vorjahreswerte noch um 9,4 Prozent unterschritt, stagnierten sie im September und Oktober und zeigen seit November (plus 11 Prozent) wieder steigende Tendenz. Analog haben sich die Auftragsbe-stände im Wohnungsbau positiv entwickelt, ihre Reichweite erhöhte sich von 1,9 Monate (September) bis auf 2,12 Monate zum Jahres-

Schorck erinnerte freilich daran, daß sich die allmähliche Belebung im Wohnungsbau in einem sehr schwierigen Umfeld vollzieht: Im Bauhauptgewerbe gab es im ver-gangenen Jahr rund 2000 (1500) Insolvenzen; die Zahl der Beschäftig-ten im Baugewerbe sank innerhalb von zwei Jahren um rund 180 000 die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter stieg von 40 000 auf 143 000.

Die Depfa, die insgesamt rund 120 000 Darlehensobjekte im Bestand hat und am Jahresende 574 (322) Zwangsmaßnahmen zählte, gab im vergangenen Jahr für 10 Mrd. DM neue Darlehenszusagen ihr Darlehensbestand wuchs auf 43,4 (38) Mrd. DM, wovon 29,7 Mrd. DM auf das Kommunalgeschäft, und 13,7 Mrd. DM auf Hypotheken und sonstige Darlehen entfallen. Insgesamt wurden 19 504 Wohnungen mitfinanziert, davon gut zwei Fünftel Neubauten, wobei sich der Anteil der Wohnungen in Mehrfa-milienhäusern auf 48 Prozent fast

Refinanziert hat sich das Institut

durch den Verkauf von Kommu-nalobligationen (6,6 nach 7,4 Mrd. DM), sonstigen Schuldverschrei-bungen (346 Mill. DM nach 1,9 Mrd. DM) und Pfandbriefen (1,1 nach 0,85 Mill DM). Bei einer auf rund 46.5 (40,6) Mrd. DM gestiegenen Bilanzsumme kennzeichnet Schorck die Ertragslage als "recht ordentlich". Auch die Tochter Deutsche Bau- und Bodenbank habe sich in 1982 aut entwickelt" be sich in 1982 "gut entwickelt"

HAVEMANN / Handelshaus besteht seit 250 Jahren

# Immer dem Markt angepaßt

Das Lübecker Unternehmen Jost Hinr. Havemann & Sohn. Holzimporthaus, Hobel- und Beschichtungswerk besteht in diesen Tagen 250 Jahre. Seit der Gründung am 9. Februar 1733 befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. In der Rechtsform einer KG leitet seit 1970 Karl-Wolfgang Eschenburg in achter Generation das Holzimporthaus als persönlich

haftender Gesellschafter. Die lange Geschichte des Hauses Havemann ist durch einen stetigen Strukturwandel und Anpassungen der Produktpalette gekennzeich-net. Der Gründer Jost Hinrich Havemann handelte zunächst mit Eisenwaren, später kam der Im- und Export eines umfangreichen Warenkorbs hinzu. Die Umstellung ausschließlich auf Holzimport und Holzhandel wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts vollzogen.
Bis heute hat sich Havemann auf

den Import und die Bearbeitung von Holz spezialisiert. Bezogen wird das Rohmaterial aus Schweden und Finnland, aus Kanada und den USA sowie aus Ländern Südamerikas, Afrikas und Malaysia, Im Mittelpunkt des Verkaufspro-gramms stehen Profilbretter für Wand und Decken. Havemann hat

JAN BRECH, Hamburg eine Produktpalette für den Innenausbau im Do-it-yourself-Verfahren entwickelt. Es reicht von Massivholzprodukten, Leisten, Glattkantbretter bis zu dekorativen Täfelbrettern auf Spanplatten- und Sperrholzbasis. Beliefert werden der Holzbandel, Baumärkte, industrielle Großabnehmer und Bauge-schäfte. Der Umsatz erreicht rund 30 Mill DM

Das 250jährige Jubliläum, so betont Eschenburg, setze sicher ei-nen Meilenstein, gleichwohl kei-nen Schlußpunkt. In den vergangenen Jahren habe die Firma rund 11 Mill. DM zur Umrüstung und Modernisierung investiert mit dem Schwerpunkt einer Produktionsstraße für endbehandeltes Profilholz in Wasserlack-Technik. Inzwischen seien fast ein Viertel aller von Havemann gelieferten Profilbretter endbehandelt.

Auch die weitere Entwicklung des Unternehmens mit etwa 80 Beschäftigten beurteilt Eschenburg zuversichtlich. Bauen nach der "Do-it-yourself"-Methode bleibe attraktiv. Allerdings werde der Wettbewerb zusehends härter. Am Markt gebe es weniger Mengen, dafür um so schärfere Preispro-

HAAS + SOHN / 1982 "recht erfreuliche" Entwicklung

### **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

Umschlag ist zurückgegangen Umsatz erbőbt

Boun (mk.) - Die Waren-, Verwertungs- und Dienstleistungsgenos-senschaften der Raiffeisen-Organisation konnten 1982 ihren Umsatz nominal um 4,8 Prozent auf 79,5 Mrd. DM ausdehnen (real plus 0,3 Prozent). Die Genossenschaften profitierten dabei von der günstigen Entwicklung in der Landwirtschaft. Obwohl sich die Ertragslage verbessert hat, sank die Summe der Inve-stitionen von 1,8 Mrd. DM deutlich unter 1 Mrd. DM. Der Strukturwandel in der Raiffeisen-Organisation hat sich verlangsamt.

Stahlverarbeiter besorgt

Prozent) und Großbritannien (28 Düsselderf (dpa/VWD) - Die Arbeitsgemeinschaft der Eisen- und Die Hafag, deren Aktienkapital von 30 Mill. DM zu gleichen Teilen beim Bund, dem Land Nordhrein-Metallverarbeitenden Industrie (AVI), Düsseldorf, der die großen deutschen Stahlverbraucher wie Westfalen und der Stadt Duisburg beispielsweise die Automobilinduliegen, hatte 1982 einen Umsatz strie angehören, steht "einer zu starvon 30 Mill. DM, von denen 23 Mill. ken Konzentration des Stahlange-DM in Erneuerung und Unterhal-tung der Hafenanlagen sowie Ge-ländeankauf investiert wurden. Bis bots" skeptisch gegenüber. Wie es in einer Stellungnahme zu den Vorschlägen der Stahlmoderatoren auf die Verkehrsanlagen ist das Ha fengebiet verpachtet. Die Hafas

heißt, bestehe vor allem Sorge hinsichtlich der vorgesehenen Fusion zweier führender Edelstahlwerke (Thyssen und Krupp). Für die deut-schen Stahlverarbeiter sei es von vorrangiger Bedeutung, daß ihre lebenswichtigen Interessen ausrei-chend berücksichtigt werden. Die Empfehlung der Moderatoren bei einer Fortdauer der Subventionspolitik anderer Länder innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Grenzausgleichsabgabe einzuführen, sei unannehmbar.

Mehr Bürgschaftsanträge

Hannover (dos.) – Eine deutliche Erhöhung bei den Antragseingän-gen verzeichnet die Nordwestdeutsche Bürgschaftsbank GmbH seit November 1982, sowohl für die Zahl der beantragten Bürgschaften als auch für die Summe. Da nur 15 Prozent des Volumens für langfristige Umschuldungen verwendet werden, während 65 Prozent neue Investitionsvorhaben betreffen, las-sen diese den Schluß zu, daß "zahlreiche mittelständische Unternehmer" den Zeitpunkt für geplante Investitionen als günstig erachten. Corsa-Verkauf ab Mārz

Düsseldorf (Py.) – Die Adam Opel AG, Rüsselsheim, wird ab 4. März den Verkauf des neuen Corsa in der Bundesrepublik starten. Mit ihm wird Opel zum ersten Mal in den Wettbewerb der kleinen Kompakt-wagen eingreifen. Die Grundausführung wird 11 650 DM (unverbindliche Preisempfehlung), die teuerste Version 14 825 DM kosten.

100 Mill. DM investiert

Düsselderf (Py.) - Die Nürnberger Versicherungsgruppe wird 1982 100 Mill. DM in Grundstücke und Neubauten investieren und dadurch der Bauwirtschaft erhebliche Aufträge zukommen lassen. In den Baukonzepten sind sowohl öffentlich geförderte als auch frei finanzierte Wohnungen enthalten, daneben Läden, Arztpraxen und Büros. Darüber hinaus wird 1983 fremde Bautätigkeit mit 200 (170) Mill. DM

wird über eine "recht erfreuliche" Entwicklung in allen Produktbe-reichen berichtet, vor allem bei

MUSIKMESSE / Hersteller sind zufrieden – Preiszugeständnisse des Einzelhandels

# Die neue Orgel mit Digitaltechnik

lich nur die Leute, die mal so richtig in die Tasten greifen wollten: Dezent wiesen die Hersteller von 60 000 bis 70 000 Mark teuren Flügeln darauf hin, daß man das gute Instrument doch bitte gar nicht oder nur eben "anspielen" wolle. war die offizielle Begründung der Versuch, den Lärmpegel auf der gestern zu Ende gegange-nen Musikmesse zu senken, aber diese Mühe war bei betreffenden Ausstellern sicher zum Teil auch aus Sorge um den Nach-Messe-Zu-stand der teuren Stücke diktiert; der letzte Tag war nämlich "Publi-kumstag" und fillte die Hallen mit Musikinteressierten aller Couleur.

Entgegen den Moll-Tönen, die vor Messebeginn aus dem deut-schen Musikfachbandel gekom-men waren, zeigte sich die Mehr-

INGE ADHAM, Frankfurt zahl der 717 Aussteller, davon 432 im vergangenen Jahr am ehesten Unzufrieden zeigten sich eigent- aus dem Ausland, nach dem Verlauf der mit reichem Rahmenprogramm umgebenen Musikmesse in Dur gestimmt. Es wurde eingekauft, zum Teil freilich auch, wie

zu hören ist, nur angebahnt. Denn ohne Zweifel ist das Interesse an Musik groß; nur schlägt sich die öffentlichen Instituten durch leere Kassen auferlegte Zu-rückhaltung natürlich zum Teil im Geschäft der Instrumentenbauer nieder: Die Anschaffung eines teuren Flügels, der mit Begeisterung begutachtet wird, braucht Zeit, wenn der Etat nichts hergibt. Die Musikfachgeschäfte, die im vergangenen Jahr rund 80 Prozent ihres Umsatzes einbüßten, haben das durch ihren Sprecher unumwunden erklären lassen: Wo die angebotene Ware am wenigsten für den Alltagsbedarf benötigt wird, wurde

gespart. Das hat, mit regionalen Unterschieden – denn im Süden lief das Geschäft besser als im Norden – zu scharfem Wettbewerb mit Preis- und Konditionszugeständ-nissen im Einzelhandel geführt.

Am Elektronikmarkt, der den Deutschen fast völlig von Fernost-Konkurrenz aus der Hand genommen worden war, sind die Hersteller offenbar zum Gegenangriff angetreten. So berichtet Hohner in diesem Bereich von einem Plus von 37 Prozent durch die neue Or-gelgeneration in Digitaltechnik; die Produktion sei nach der Messe auf mehrere Monate ausgebucht. Auch die Hersteller "traditioneller" Instrumente berichten über Erfolge, vor allem, wie gehabt, im Export: Made in Germany habe bei Instrumenten weltweit noch im-mer einen ausgezeichneten Klang.

# Neubeginn ist gelungen

Über einen gelungenen Neube-ginn berichtet die Geschäftsleitung des Ofen- und Kochgeräteherstellers Haas + Sohn Haus- und Kochtechnik GmbH, Sinn/Hessen, die als Auffanggesellschaft seit De-zember 1981 die Anlagen der in Konkurs gegangenen alten Haas + Sohn weiterbetreibt. Die Unter-nehmensleitung rechnet nach den vorläufigen Bilanzzahlen bereits für 1982 mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Im vergangenen Jahr konnte von der neuen Haas + Sohn bei einem Auftragseingang in Hö-he von 50 Mill. DM ein Umsatz von rund 45 Mill. DM erzielt werden, während der Umsatz bei der Vor-gängergesellschaft zuletzt bei etwa 80 Mill. DM lag. 1983 wird, wie auf der Domotechnica in Köln mitgeteilt wurde, eine Umsatzsteigerung auf 65 Mill, DM erwartet. Für 1982

VWD, Frankfurt

clungenen Neubedie Geschäftsleide Geschäftsleide KochgeräteherSohn Haus- und hbH, Sinn/Hessen,

VWD, Frankfurt

Öfen und Herden (ein Drittel des Gesamtumsatzes). In den Bereiden Heizungs- und Großkochtechnik, bei Kompaktküchen, Hochdruckreinigern und im Drahtsektor habe die Entwicklung den Erwartungen entsprochen. Im Pro-jektgeschäft habe man im zweiten Halbjahr 1982 eine Reihe vor. Großaufträgen buchen können. Rund 50 Mitarbeiter sind neu eingestellt worden. Mit dem ausreichend bemesse-

nen Stammkapital von 8,5 Mill. DM, von den 5 Mill. DM von der KEC Kneissel Energie Consult GmbH, München, und 3,5 Mill. DM von dem früheren Vorstandschef der Deutschen Anlagen-Lessing (DAL), Eberhard Kühl, gehalten werden, konnten bisher alle Finanzierungsprobleme aus eigener Kraft gelöst werden. Eine Aufnahme von Bankkrediten habe sich nicht als notwendig erwiesen. Lieferantenkredite selen nur in unbedeutender Größenordnung in Anspruch genommen worden.

### NAMEN

Gerd Schulz, Vorstandsvorsitender des Bauindustrieverbandes Hamburg e. V. und stellvertretender Vorsitzender des Industrieverbandes Hamburg e. V., vollendet am II. Februar das 60. Lebensjahr.

tretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Hoesch-Werke AG, Dortmund, emannt.

Dr. Regine Jebsen wurde zur Ge-neralbevollmächtigten für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Drägerwerk AG, Lübeck, ernannt. Karl-Heinz Hemmer, Vorstands-mitglied der Deutschen Texaco AG,

möchte aus gesundheitlichen Gründen im Mai 1984 aus dem Vorstand ausscheiden. Paul A. Mattmann, Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektorder Texaco AG Zürich, wurde per 1. April 1983 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt.
Dr. Heinz Küspert (51), Revisions-

direktor und Leiter der Prüfungsstelle beim Bayerischen Sparkassen- und Giroverband, wurde zum Stellvertreter des Geschäftsführenden Präsidenten des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes ernannt. Er ist Nachfolger von Dr. Bodo Spiethoff, der mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand

Karl-Heinz Rüsberg, bisher kaufmännischer Vorstand der Resita Renk S. A., Resita Romania, ist per Januar 1983 zum Sprecher der Geschäftsführung der Jahnel-Ke-stermann Getriebewerke Bochum GmbH ernannt worden.

Andreas Riepen, alleiniger Inhaber der Firmengruppe Andreas Rie-pen ist in die Albert Wolter Immobi-lien GmbH & Co., Köln, als ge-schäftsführender Gesellschafter eingetreten. Ebenfalls zum 1. Janu-1983 hat Andreas Riepen die Hausbau-Treuhand GmbH über-



Bonn-Augsburg ab 6.17 Utir fin IC-Stundentakt



Würzburg - Koblenz ab 7.02 Uhr im IC-Stundentakt



Frankfurt-Hamburg ap 7.23 Uhr im IC-Stundentakt



Düsseldorf-Stuttgart Hannover-Bonn ab 6:30 Uhr im IC-Stundentakt





München-Dortmund ab 5.43 Uhr im IC-Stundentakt



Essen-Heidelberg ab 6.02 Uhr im IC-Stundentakt



A Garage im IC Stundentakt



Köin-Koblenz



Karlsruhe-Wuppertal-Elberfeld Ulm-Münster ab 5.57 Uhr im IC-Stundentakt ab 6.56 Uhr im IC-Stundentakt ab 6.59 Uhr im IC-Stundentakt





Freiburg-Bochum ab 5.3" Uhr im IC-Stundentakt



Wiesbaden-Nürnberg



Osnabrück-Mannheim ab 9,00 Uhr im IC-Stundentakt ab 7,39 Uhr im IC-Stundentakt

Das sind die Kleinigkeiten, die Ihnen an sich Probleme machen können. Immer dann nämlich, wenn Sie so ein gates Stück auf dem schnellsten Weg von Anach B schaffen müssen. Aber wie gesagt, dies können Sie jetzt problemios über die Bühne bringen. Jede Stunde. Mit dem IC-Kurierdienst der Bahn. Der nimmt Ihre wichtigen Sendungen mit. Und liefert sie fahrplanmäßig am Zielort ab. IC-Kuriergut ist am Gepäckschalter abzugeben. In ganz eiligen Fällen können Sie Ihr Päckchen sogar bis eine Minute vor Abfahrt

direkt an den Zug bringen. Immer mit der ausgefüllten Kuriergutkarte. Und der Empfänger bekommt es schon 15 Minuten nach Ankunft. Er kann es aber auch direkt am Zug abholen. IC-Kuriergut: Sendungen bis 10 kg. Umfang inkl. Länge bis 2 m, wobei die Länge maximal 1 m betragen darf. Für 100,- DM pro Stück. Zwischen 34 IC-Bahnhöfen.



Jahr mehr als drei Milliardi 1

Mark am Spielautomaten suse geben; zwei bis drei Proze mehr als im Jahr zuvor. Währen

auf der einen Seite "Kriegsspie automaten verrohende und a gressionsfördernde Auswirku

gen nachgesagt werden, komme wissenschaftliche Untersuchm

gen zu diesem Thema zu einei ganz anderen Ergebnis: Das Spä-am Kriegsspielautomaten ist b

diglich ein Symbolspiel, das ke nerlei soziale Schäden bervo

# Verunsicherung führte zur Rezession | Automaten

Hersteller und Aufsteller spüren die Flaute der Konjunktur

Dermanente Hochzinspolitik und dern zumeist mit emotionalen Schlagworten geführt. Dollars haben mit dazu beigetragen, daß auch der deutschen Automatenindustrie, einer Branche mit immerhin mehr als 30 000 Mitarbeitern, der Wind derzeit kräftig ins Gesicht bläst. Die Zuwachsraten von einst sind in der Bilanz des vergangenen Jahres zur nostalgi-schen Wunschvorstellung geschrumpft. Darüber hinaus waren deutliche Trendverschiebungen zu verzeichnen.

Zum Teil starke Einbrüche zeigten sich 1982 im Bereich der Unter-haltungsautomaten ohne Gewinn-möglichkeit. In der Sparte "Flipper betrug der Umsatzrückgang rund 25 Prozent, was vor allem auf den anhaltend hohen Dollarkurs zurückzuführen ist, der diese Gerä-te erheblich verteuert hat. Bei den Videoautomaten haben sich - nach dem Einführungsboom der Jahre 1979–1981 – die Einnahmen an der Basis auf ein Normalmaß eingependet. Zurückhaltung übten die Aufsteller bei Neukäufen, die bei der schnellebigen Art dieser Spiele unbedingt erforderlich sind.

Die Gründe für diese Zurückhaltung sind vor allem in der Verunsicherung zu suchen, die durch die Kritik am Automatengeschäft her-vorgerufen wurde. Dabei wird die-se "Kampagne" in der Regel nicht Publikationen anerkannter Wismit rationalen Argumenten, son-

Die juristische Gleichsetzung von modernen Spielcentren (Spiel-hallen) mit Sex-Shops oder Peephallen) mit Sex-Shops oder Peep-Shows, die Diskussion über das neue Jugendschutzgesetz, das ein generelles Aufstellungsverbot für elektronische Unterhaltungsspiel-geräte außerhalb von Spielhallen und Gaststätten vorsieht, der vor gut einem Jahr geprägte Negativ-Begriff des "Killer-Automaten" – all dies zeigt wie wenig sich unipall dies zeigt, wie wenig sich unin-formierte Meinungsmacher ernst-haft mit dieser Materie auseinandergesetzt haben, wie schwierig es ist, eingeprägte Vorurteile auszuräumen, die dank gewissenhafter

raumen, die dank gewisselnarter Untersuchungen namhafter Krimi-nologen, Soziologen und Jugend-psychologen längst gegenstands-los geworden sind.

Anstatt weiterhin vom "grünen Tisch" aus über vermeintliche Mißstände einer Unterhaltungsbranche zu diskutieren, die längst zu einem wesentlichen Bestandteil zeitgemäßer bundesdeutscher Freizeitgestaltung und damit nicht zuletzt auch zu einem beachtlichen Faktor für die Volkswirtschaft ge-worden ist, sollten sich die staatsund medienpolitisch Verantwortli-

senschaftler orientieren und sich

auf die Freiwillige Selbstkontrolle der Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft verlassen.

Zudem haben namhafte Wissenschaftler in den vergangenen Monaten nachgewiesen, daß die früher so gerne vertretene These des "Aggressionsaufbaus" durch Videospiele nicht länger haltbar ist. Im Gegenteil: Das Spielen an

Unterhaltungsautomaten, so wur-de erkannt, schult gesellschaftlich wichtige Funktionen wie Realitätserkenntnis, Geschicklichkeit, Konzentration, Frustrationsabbau, das Erlernen und Variieren von Re-geln. Mehr noch: Das Vertrautwerden mit Computern einfachster Art, wie sie Unterhaltungsautoma-ten darstellen, nimmt den jungen Menschen die Angst vor dem Computerzeitalter.

Gründe genug, um diesen positi-ven Freizeittrend durch die Entwicklung neuer, noch attraktiverer Videospiele zu fördern. Dazu benötigt jedoch die Automatenbranche die Sicherheit, daß nicht in naher Zukunft aus dem politischen Be-reich Entscheidungen kommen, die alle diesbezüglichen Investitionsanstrengungen, die nicht zuletzt auch der Arbeitsplatzsicherung dienen, wieder infrage stellen.
PAUL GAUSELMANN
Der Autor ist 1. Vorsitzender der
Fachabteilung Musik- und Unterhaltungsautomaten im VDAI



**Aus Zilles Sicht** 

### Eine Wachstumsbranch hat sich etabliert Deutsche Musikautomaten sind weltweit gefragt

vergangenen Jahren eine positive Entwicklung. Mit der zunehmen-den Attraktivität der Unterhaltungsautomaten dank moderner Elektronik hat die Branche erheblich an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Ebenso wie die Waren-automaten sind Unterhaltungsautomaten sint Unternatungsau-tomaten heute ein fester Bestand-teil des gesellschaftlichen Alltags. Noch im Jahr 1975 betrug die Zahl der in der Bundesrepublik aufgestellten Unterhaltungsauto-

au - Unterhaltungsautomaten

sind Teil des Freizeitangebotes

geworden - ob es einem nun passen mag oder nicht. Seitdem das

Spielen wiederentdeckt und auch

der psychologische Nutzen des

Spielens besser erkannt wurde, ist das Automatenspiel gesellschaftsfähig geworden. Die zunehmende Attraktivität ließ die

Branche eine Größenordnung und Bedeutung erreichen, die vor

wenigen Jahren kaum jemand er-

wartet hätte. In der Bundesrepu-blik wurden im vergangenen

maten insgesamt 350 000 Geräte. Innerhalb von sechs Jahren stieg die Anzahl der Automaten auf rund 433 000 im Jahre 1981. Diese Zahl scheint sich nach Schätzungen der Branche im Jahre 1982 nicht weiter erhöht zu haben, so daß die rasante Wachstumsphase von einer ruhige ren Konsolidierungsperiode abge-löst wurde. Eine erstaunliche Ent-wicklung verzeichneten die Videoautomaten, deren Anzahl von rund 5000 Geräten 1975 auf insgesamt 75 000 aufgestellten Automaten 1981 stieg. Die Gesamtzahl der 1982 aufgestellten Videoautomaten liegt wegen der Marktsättigung nur we-

nig über der Vorjahreshöhe. Auch hinsichtlich des Umsatzes kann die Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft beachtliche Zahlen vorweisen: Der Gesamtumsatz der Branchen stieg von 2,8 Milliarden Mark im Jahre 1975 auf 4,2 Milliar-

den Mark im Jahre 1981.
Die Zahlen des ersten Halbjahres
1982 belegen, daß auch für die Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft
die Zeit der zweistelligen Zuwachsraten vorerst vorbei zu sein scheint. So verzeichnen die in den letzten Jahren stark expandierenden Videoautomaten im Jahre 1982 einen Absatzrückgang von rund 45 Prozent gegenüber 1981; dafür wurden aber für die Nachrüstung über 30 000 Platinen (neue Spielsysteme) verkauft.

Dieses Ergebnis bestätigt die von der Branche selbst erwartete Normalisierung des Marktes, wie sie sich auf dem japanischen Markt schon vor zwei Jahren abzeichnete. uch bei Flippern und Musikautomaten war der Markt – nicht zuletzt wegen des hohen Dollarkurses -leicht rückläufig, während bei den Sportgeräten (Billard und Fußball) ein leichter Zuwachs zu verzeichnen war. Nach wie vor ist der Markt der Unterhaltungsautoma-ten mit Gewinnmöglichkeit stabil. Der Jahresumsatz lag mit rund

Die deutsche Unterhaltungsauto-maten-Wirtschaft nahm in den den Verkaufszahlen von 1979 (1 liefen die 1979 verkauften Ger wegen des Dreijahresrhythn

aus). Insgesamt wurden etwa 100 Komplettgeräte verkauft geg über 115 600 Komplettgeräten Jahre 1981, Die Gesamtzahlen basieren auf einer Hochrechn da zu diesem Zeitpunkt die end tigen Meldungen für den Dez ber noch nicht vorlagen. Rech man für 1982 das neuentwich Platinengeschäft mit über 30 dazu, war der Gesamtmarkt ges über 1981 ausgeglichen.

Es gibt kaum eine Branche der Kreativität und Neuheiten so entscheidende Rolle spielen in der Unterhaltungsautomat Wirtschaft, Die Spiele mis ständig neuen Trends ange-werden, um so attraktiv und a nell wie möglich zu sein. Die 7 wendungen für Investitionen Innovationen machen jähr mehr als eine halbe Milliarde M

Das Vordringen der Mikro zessoren und Kleincomputer in te zu einem immer perfekter faszinierender werdenden Spi angebot. Die Umstellung von tromechanischen auf moden elektronische Unterhaltungs maten stellt höchste Ansprüch die Wartung der Geräte, für heute spezialisierte Fachleute aufwendigem Testgerät notwei

Für Produktion, Wartung i Betrieb der Unterhaltungsauto: ten beschäftigen Aufsteller, Gr handel und Industrie in der B desrepublik rund 30 000 ted sche und kaufmännische Mitar ter. Hinzu kommt die in den lets Jahren ständig steigende Zahl Aufsichtspersonen in den mo nen Spielcentren (Spielhallen) gut 10 000 Personen und die ir rekt Beschäftigten, deren Zahl; allein in der Zulieferbranche etwa 2500 berechnen läßt. In vergangenen Jahren wurden v neue Arbeitsplätze in die

Von der Unterhaltungsauto
ten-W haft gehen wichtige
pulse aus andere Wirtschaftszwe
aus. So liefert beispielsweise
Schallplattenindustrie jähr
mehr als acht Millionen Sin
Platten zur Bestückung der Mr
automaten.

# Der Geldbeutel soll nicht zu arg strapaziert werden

VDAI-Arbeit im Interesse der Hersteller und Importen

Der Verband der Deutschen Au-tomatenindustrie e. V. (VDAI) ist ein auf Bundesebene tätiger Industrieverband. Er wurde im Oktober 1956 von acht führenden Herstellern der Unterhaltungsautoma-ten-Wirtschaft gegründet. Seit 1961 bestehen innerhalb des VDAI zwei Fachabteilungen: für Musik- und Unterhaltungsautomaten und für Waren- und Leistungsautomaten.

Neben den Herstellern sind auch die in der Bundesrepublik und West-Berlin tätigen Generalimporteure der überwiegend in Japan und den Vereinigten Staaten beheimateten Hersteller von Unterhaltungs- und Warenautomaten im VDAI organisiert. Dem VDAI ge-hören 33 Produktions- und Importfirmen an

Zu der Gruppe der Unterhaltungsautomaten gehören neben dem Flipper und Sportgeräten wie Billard oder Tischfußball vor allem auch die Videoautomaten, die gera-de in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Eine wichtige Rolle für die deutsche Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft spielen die Geldspielge-räte – die sogenannten Unterhaltungsautomaten mit Gewinnmög-lichkeit.

Im Gegensatz zu den reinen Glücksspielen wie beispielsweise den "slot machines" aus Las Vegas (in Deutschland nur in den Spiel-hallen-Dependancen anzutreffen) steht bei den Unterhaltungsauto maten mit Gewinnmöglichkeit die Unterhaltung, nicht der finanzielle Gewinn im Vordergrund.

Geringe Einsätze, kleine aber häufige Gewinne, dementsprechend geringe Verluste sind die typischen Merkmale dieser Gruppe. Rund 95 Prozent der in der Bundesrepublik aufgestellten Musik- und Unterhaltungsautomaten werden von Mitgliedsfirmen des VDAI geliefert.

Bei den Waren- und Leistungsautomaten liegt das Schwergewicht bei den Herstellern von Zigarettenautomaten, von denen in der Bun-desrepublik und West-Berlin etwa 760 000 aufgestellt sind. Fast 50 Prozent aller Zigaretten werden durch Automaten abgesetzt, was bedeutet, daß jährlich mehr als

zehn Milliarden Mark in Mün: allein in die Münzprüfer für Zi rettenautomaten eingeworfen w

Nach seiner Satzung gehört es den Aufgaben des VDAI, die all meine wirtschaftliche und tech sche Entwicklung des mind matenwesens zu fördern und gemeinsamen Interessen der F steller und Importeure der Mü automaten-Wirtschaft wahrzun men. Dies geschieht insbesond durch die Zusammenarbeit mit hörden, wirtschaftlichen und an ren Stellen und Einrichtungen wie durch die Mitwirkung bei setzgeberischen Maßnahmen. Als ein relativ kleiner Verbs

wahrt der VDAI seine Eigensb digkeit. Die Fertigung und Aufs lung von Musik-, Unterhaltun und Warenautomaten bringt d Vielzahl differenzierter rechtlich wirtschaftlichen und technisch wirtschaftlicher und technisch Probleme mit sich, die einer di Wesen und der Funktion der Mu automaten entsprechenden Se

derregelung bedürfen. Der Verband gehört unter an rem dem Arbeitsausschuß ( Bundesministers der Finanzen automatensichere Münzen u
dem bei der Deutschen Elekt
technischen Kommission gebil
ten Arbeitsausschuß für Münz
tomaten sowie dem Deutschen
stitut für Wirtschaftsforschung

Der VDAI hat Wettbewerbs geln geschaffen, die 1966 in d Register für Wettbewerbsreg beim Bundeskartellamt einget gen worden sind. Diese Regeln ben insbesondere in der Recsprechung Beachtung gefunden Schließlich veranstaltet CVDAI jährlich jeweils in der diten Januarwoche in Frankfurt einternationale Fachmesse Unbalbungs und Warsenstomat haltungs- und Warenautomat (IMA). 1983 informierten mehr 100 ausstellende Firmen über d vielseitige Angebot an Musik. U terhaltungs- und Warenautomate Zur deutschen Unterhaltungse

tomaten-Wirtschaft gehören neb den im VDAI zusammengeschle senen Herstellern und Importe ren die Großhändler und die Aut matenaufsteller, die ebenfälls Fachverbänden organisiert sind HEINZ KUMME

# Spiel ist Faszination. Spiel ist Geselligkeit.

# Entdecken Sie es neu

### Wer spielt, hat mehr vom Leben.

Reagieren, taktieren, kombinieren: Im Spiel kann der Mensch spontan sein Urbedürfnis nach Risiko und Abenteuer stillen. Spielen macht frei von Hektik und Streß. Spielen schenkt beste Laune. Spielen sorgt für Geselligkeit. Und für viel Vergnügen am spannenden Wechsel zwischen Können und Glück. Wer spielt, ist auch im Leben ein Optimist.

### Jede Zeit braucht ihre eigenen Spiele.

Im Mittelalter galten Ritterspiele als modern. In unserem Jahrhundert wurden Schach und Backgammon die "zeitge-mäßen" Nachfahren. Heute im Zeitalter der Elektronik sind es die Unterhaltungsautomaten, die dieser natürlichen Entwicklung folgen: Flipper, Gewinnspiele, Video-Games. Denn seit die Mikroprozessoren unsere Berufs- und Alltagswelt erobern, haben sie auch die Welt der Spiele verändert. Faszination und Spaß sind geblieben. Sie passen

# **Spielhalle als Freizeit-Treffpunkt.**

Wer heute eine moderne Spielhalle besucht, bemerkt Erstaunliches: Keine Spur mehr von der einstigen Spielhölle. Sondern fröhliche Geselligkeit und gemütliche Atmosphäre. Anspruchsvolle Ausstattung und ein attraktives Geräteprogramm.

Die Spielhalle ist gesellschaftsfähig geworden. Ein Kommunikationszentrum für alle Freunde spannender Unterhaltung, mit Spaß an Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen. Kurz: Ein idealer Treffpunkt zum

### **Entdecken Sie ein neues** Spielgefühl.

Flippern Sie doch mal mit bei den flitzenden Kugeln. Oder schen Sie sich an, wie man mit Video spielen kann. Lernen Sie die Mampfer und Monster lieben, die verrückten Mäuse und irren Affen. Inszenieren Sie eine gewagte Partie Billard. Oder zeigen Sie Ihr ganzes Temperament beim Tischfußball. Die neue Welt der Unterhaltungsautomaten steht Ihnen jederzeit offen.

# Die neue Welt der Unterhaltungsautomaten. Entertainment tota

Verband der Deutschen Automatenindustrie e. V. (VDAI)







# Kampf ums Überleben auf einer schiefen Ebene

'sychologische Aspekte / Traum und Spiel das gleiche?

Ver möchte das nicht? Einmal am Drücker sitzen, verschie-ne Hebel in Bewegung setzen, was ins Rollen bringen, Risiken ngehen und in schwierigen Situamen die Kontrolle behalten. Was h in der Wirklichkeit immer wie-r als erstrebenswert und gar lem als erstrebenswert und gar lemsnotwendig erweist, kann doch
gentlich im Spiel unmöglich für
nsinnig, phantasielos oder sogar
moralisch gehalten werden.

Genau in diese Richtung gehen
ber die Vorwürfe, die sich letztih die Akteure an den modernen
utomatenspielgeräten anhören
dissen: Wer an den einschlägigen

uissen: Wer an den einschlägigen pielangeboten Freude habe, neige sinnlosem und stumpfsinnigem un, begebe sich mehr oder wenig nungslos in eine ihn pädago-isch verrohende Situation und erschwende sein Geld, da er keien Gegenwert erhalte.

An der Kontroverse, die sich an en Automatenspielen entzündet fällt auf, daß eifrig moralisiert and mit Thesen und Begriffen hanert wird - nur den Spielenden elbst scheint niemand zu fragen. habei ist es doch recht nahelieend, sich zunächst einmal in desen Stiefel zu stellen und zu ver-uchen, das Spielgeschehen aus essen Sicht zu verstehen.

Da ist zum Beispiel der Flipper-automat. Ohne sonderliche Mühe ann man die Symbolik des augenjain man die Symoonk des augen-illigen Spielablaufes als "Kampf ims Überleben auf einer schiefen Sbene" begreifen: Wer flippert, reibt eine Kugel ständig bergauf, ersucht geistesgegenwärtig und eaktionsschnell die Tücken und fallen, die das Gerät bereithält, zu ungehen: Nur so kann er sich eine imgehen. Nur so kann er sich eine Veile auf abschüssigem Gelände ialten, Punkte einheimsen oder per zu einem Freispiel kommen. Dem Risiko, daß die rasende Ku-

gel vorzeitig "ausflippt", ist mir mit Felassenheit, Überblick, Konzen-ration und der Fähigkeit zu schneilen und richtigen Entscheilungen zu begegnen – mit Merk-nalen also, die zumindest sinngenäß in fast jeder Stellenanzeige zu

Natürlich kann der Spielende anschließend die ergatterten Punkte nicht aufessen - und dennoch ha-<u>jen sie für ihn einen subjektiven</u> Wert, den ihm kein Außenstehen-ier madig machen sollte: Das Punktekonto "beweist", daß man sich auch auf schwierigstem Terrain zu halten versteht.

Das Spiel, meint der Psychoana-ytiker Erik Erikson, dient der Durcharbeitung einer seelischen

Thematik. Es macht spannungsreiche Ereignisse und Situationen verfügbar – was im Alltag ohn-mächtig als verletzend und demütigend erlebt wurde, kann nach-träglich "spielend" zurechtgerückt werden. Nichts anderes passiert nach psychoanalytischer Erkennt-nis ja meist auch im Traum – nur den können wir weder willentlich gestalten, noch seinen Ausgang be-stimmen. So kann man denn wohl getrost bereits Aristoteles zustimmen: Die Seele entschlackt und reinigt sich im spielerischen Tun.

Gilt dies alles denn nun auch für jene Videospiele, in denen zum Beispiel Außerirdischen der Kampf angesagt ist und möglichst viele feindliche Invasoren elektro-nisch zu bekämpfen sind? Das Ge-schehen so die Kritikas nich bieschehen, so die Kritiker, wird hier doch recht eindeutig durch Ge-walt- und Kampfszenen markiert.

Unterzieht man sich jedoch der Mühe, einmal das Symbolhafte der verschiedensten Spielmöglichkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, so muß man fest-stellen: Die Symbole passen sich den Zeiten an, das Thema bleibt dasselbe. Es ist noch nicht allzu lange her, da spielten Kinder "Brennende Stadt" und im Berlin der 50er Jahre hatte sich das Spiel "Länder klauen" eingebürgert oder "Schiffe versenken".

Alfred Adler ist da sicher noch heute aktuell: Kampf- und Gewalt-spiele dienen der Befriedigung eines Macht- und Geltungstriebes und machen deshalb im realen Leben die Suche nach einem Schwächeren zwecks eigener psychischer Stabilisierung weitgehend über-flüssig. Dies darf man nun nicht dahin mißverstehen, daß all jene, die nicht hin und wieder ein Raumschiff mit der Laserkanone verteidigen, darauf angewiesen sind, im Interesse ihres seelischen Gleich-gewichts ihre Mitmenschen zu traktieren – aber man darf dem Jugendlichen, dem das Gefühl des Ausgeliefertseins in einer Welt der Erwachsenen sicher nicht fremd ist, durchaus das Erfolgserlebnis zugestehen, wenigstens im Video-Spiel "alles unter Kontrolle" zu haben.

Das ist es dann wohl auch: Die Faszination dieser Spiele besteht darin, daß der Spielende in verselter Form am Automaten den Elementen und Mechanismen seiner speziellen Erfahrungswelt begegnet - nicht mehr oder weni-ger hilflos, sondern als "Macher".

C. P. MÜLLER-THURAU



# Video gegen Hirnstörungen

A utomatenspiele führen keines-wegs zu schädlichem sozialen Verhalten, sondern spielen im Ge-genteil eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Verstärkung ver-schiedener sensomotorischer Fä-birkeiten und den Largeibigkeiten higkeiten und der Lernfähigkeit sowie bei der Bewältigung von All-tagsproblemen. Das ist das über-einstimmende Ergebnis mehrerer jüngster Studien und Untersuchungen, die in den USA veröffentlicht wurden. Bemerkenswert: Automatenspiele werden in Amerika bereits im Klinik- und Universitätsbereich für diagnostische und therapeutische Zwecke eingesetzt. Nach Ansicht des Psychologen J.

Sehulster von der Stamford-Universität sind Automatenspiele bei Jugendlichen äußerst nützlich, um Lernfähigkeiten heranzubilden. das Erinnerungsvermögen zu stärken und Strategien zur Lösung un-terschiedlicher Lebensprobleme zu entwickeln. Kritikern der elektronischen Spiele wirft der renommierte Wissenschaftler "oberflächliches Denken" vor, das sich vor den Erkenntnissen wissenschaftli-cher Analysen zu diesem Thema auf eine Vielzahl von Erfahrungs-berichten der Forschung und Medizin zurückgegriffen werden.

So hat sich der Einsatz von Vi-deospielen bei der Behandlung verschiedenartiger Gedächtnisstörungen und der Beseitigung von Koordinationsschwierigkeiten als sehr hilfreich erwiesen. Durch die-se Erfolge ermutigt, sind in mehre-ren Kliniken und Universitäten der USA Langzeitversuche angelaufen. So setzt das Veterans Administration Medical Center in Palo Alto auch Videospiele ein, um die motorischen Fähigkeiten und die Koordination zwischen Hand und Auge bei gehirnverletzten Men-schen wiederherzustellen beziehungsweise zu verbessern. Das Epilepsie-Zentrum der Johns-Hopkins-Universität benutzt die Spiel-automaten, um den Wirkungsgrad krampflösender Medikamente bestimmen zu können. Die psychia-trische Klinik der Harvard Medical School in Cambridge erforscht, auf welche Weise Automatenspiele Motivation und Erinnerungsvermögen zu erhöhen und einen Bei-trag zur Herausbildung sozialer Fä-higkeiten bei geistig gestörten Pa-tienten zu leisten vermögen.

In den USA diskutieren immer mehr Jugendpsychologen, Sozial-arbeiter und Therapeuten die posi-tiven Auswirkungen der Automa-tenspiele, wobei sich die Einsicht durchsetzt, daß abweichendes soziales Verhalten wie Aggressivität nicht dem Automatenspiel, son-dern anderen Umweltfaktoren zuzuschreiben ist. Der Psychiater R. Weingarten vom Stamford Hospital: "Automatenspiele fördern Disziplin und Konzentrationsvermö-

weitere Untersuchung weist jetzt auch nach, daß die amerikanischen Jugendlichen trotz aller Begeisterung für Automsten-spiele keineswegs einen großen Teil ihres Taschengeldes dafür aus-geben. Nach den Ergebnissen einer geben. Nach den Ergebnissen einer Marktforschungs-Studie verwen-den junge Leute in den USA weni-ger als vier Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Videospiele. DAVID LERNER

Rufen die Symbolspiele soziale Schäden hervor? Freiwillige Selbstkontrolle sorgt für Jugendschutz

weise in Japan und in den Vereinigten Staaten gibt, werden von den deutschen Importeuren aus Gründen der Selbstbeschränkung nicht importiert.

Eine ganze Reihe von Vorwürfen richtet sich jedoch auch gegen die sogenannten "Kriegsspielautoma-ten". Diesen Geräten werden "ver-rohende" und aggressionsfördernde" Auswirkungen nachgesagt. Es gibt inzwischen aber auch wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema, die zu dem Ergebnis kommen: Das Spiel an Kriegsspielautomaten" ist lediglich ein Symbolspiel, das keinerlei soziale Schäden hervorruft.

Dessen ungeachtet wurde Anfang 1982 vom Verband der Deutschen Automatenindustrie (VDAI) eine Freiwillige Selbstkontrolle der Automatenwirtschaft (ASK) eingerichtet. Hier beurteilt ein Kontrollgremium regelmäßig Videoautomaten unter dem Gesichtspunkt, ob sie für Kinder und Jugendliche geeignet sind, und ver-gibt dem Ergebnis der Prüfung entsprechend grüne ("jugendfrei") und gelbe ("nicht jugendfrei") Pla-

Die mit einer gelben Plakette versehenen Geräte werden dann nur noch an Plätzen aufgestellt, die Kindern und Jugendlichen nicht frei zugänglich sind. Die Freiwillige Selbstkontrolle läßt die Frage, ob Kriegsspiele für Jugendliche schädlich sind, durchaus offen. Aber sie trägt der öffentlichen Meinung Rechnung, daß nicht sein muß, was nicht sein soll.

### Gutes Beispiel

Damit ist der VDAI mit gutem Beispiel vorangegangen. Im Gezensatz zu Heimvideo-Spielen oder Videofilmen, die von Jugendlichen jeden Alters völlig unkontrolliert genutzt werden können, besitzen Videospiele in Automaten einen wirkungsvollen Jugendschutz.

Der im vergangenen Sommer von der damaligen Bundesregierung vorgelegte Entwurf zur Novellierung des Jugendschutzgeset-zes stößt allerdings beim Verband auf Kritik. Statt, wie ursprünglich vorgesehen, den Kindern und Jugendlichen einen ihrem Alter entsprechenden Freiraum zu gewähren, sieht der Novellierungsvorschlag scharfe Regelungen vor, die

Videoautomaten mit grausamem weit über die Belange des Jugend-Charakter, wie es sie beispiels- schutzes hinausgehen, meint der schutzes hinausgehen, meint der

> So werde in dem Entwurf ein totales Aufstellungsverbot für elektronische Unterhaltungsautomaten in der Öffentlichkeit gefordert. Dieses pauschale Verbot tref-fe nicht nur die Videoautomaten. Es schließt auch Geräte wie Flip-per, Fußballspiele, Comic-Games und Fahrsimulatoren ein, an deren Harmlosigkeit wohl keiner zweifelt. Darüber hinaus werde nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen die Möglichkeit ge-nommen, in der Öffentlichkeit an elektronischen Automaten zu spie-len. Die Aufstellung werde praktisch auf Spielhallen und Gaststät-ten beschränkt. Außerdem soll es nicht Aufgabe des Staates sein zu bestimmen, wofür Jugendliche ihr Taschengeld ausgeben, meint der Verband. Kinder und Jugendliche müßten lernen, mit ihrem Geld verantwortlich umzugehen. Eine Verbotspädagogik schade hier mehr als sie nutzt.

### Rechtliche Bedenken

Wie aus einem VDAI in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten hervorgeht, stoßen die staatlichen Vorschläge auf starke verfassungsrechtliche Bedenken. Sie schaffen durch unklare Formulierungen Rechtsunsicherheit und sind ein Eingriff in die freie Marktwirt-schaft. Der VDAI schlägt daher vor, daß lediglich Kindern generell und Jugendlichen unter 14 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten das Spielen an Video-automaten in der Öffentlichkeit nicht gestattet wird. Mit 16 Jahren sei der junge Mensch heute so weit, selbst seine Entscheidung zu treffen, wieweit er sein Taschengeld fürs Spielen ausgibt, unterstellt der

Die wirksamste Aufstellungsbeschränkung sieht der Verband in der Freiwilligen Selbstkontrolle. Bis Januar 1983 wurden von insgesamt 135 Videoautomaten 28 als "nicht geeignet für Kinder und Jugendliche" eingestuft. Dies zeige, daß die absolut harmlosen Spiele heute bei weitem überwiegen. Das sei ein erfreuliches Ergebnis für die Arbeit der ASK und mache deutlich, daß der VDAI den Belangen den Jugendschutzes beispiel-haftgerechtwird. R.H.

Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg

# Ein wichtiger Beitrag zum Jugendschutz: Von 135 Video-Spielen erklärte die ASK 107 Geräte einstimmig für unbedenklic



Die Abkehr vom kriegerischen Spiel - ein Trend, der immer stärker wird. Und ein erfreuliches Ergebnis für die Arbeit der Freiwilligen Selbstkontrolle der Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft (ASK), Denn von 135 Video-Spielen wurden bis Januar 1983 nur 28 Automaten als "nicht geeignet für Kinder und Jugendliche" beurteilt. Diese Video-Spiele werden nur noch an Plätzen aufgestellt, die Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind. (Kindern unter 14 Jahren ohne Begleiturig eines Erziehungsberechtigten sollte nach Ansicht des VDAI das Spielen an Videoautomaten auf öffentlichen Plätzen ohnehin nicht gestattet werden.). Dem Ergebnis der ASK-Prüfung entsprechend werden zwei verschiedene Plaketten auf den VideoSpielen angebracht: eine grüne Plakette mit dem Aufdruck "Video jugendfrei" und eine gelbe Plakette für "Video – nicht jugendfrei". Die Plaketten werden selbstverständlich nur für solche Video-Spiele ausgegeben, die von der ASK geprüft wurden (siehe Liste). Der Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI) veröffentlicht regelmäßig die von der ASK geprüften Geräte. Ziel der ASK ist es, durch sachliche und neutrale Einschätzung des Spielinhalts den Belangen des Jugendschutzes gerecht zu werden. Mit der Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle leistet der VDAI einen wichtigen Beitrag zum Jugendschutz.

Unterhaltungsautomaten sind in jüngster Zeit oft Gegenstand von Diskussionen in der Öffentlichkeit. Wenn Sie sich zu diesem Thema informieren möchten, füllen Sie bitte den nebenstehenden Coupon

> **Jugendschutz** ist Grundgesetz!



Diese Video-Spiele erhalten die grüne Plakette "VIDEO – JUGENDFREI"

adp-automaten GmbM Cosmic Alien, Cosmic Zero Hour, Crazy Climber, Fantasy, Galoga, Lody Bug, Maughty, Naughty Boy, Space Panc, Jungle King, Monster Zero, Monster Bash, Mr. Do Amitro-Automaten Eight Boll, Dark Warner, Outner, Space Fortness AVG Carin Mouse, Dribbling, Eyes, Scorpson env-Vertrieb Challenger, Red Clash, Dankey Kong, Turpin, Draca, Turbo, Disco Nr. 1, The Pit, Lock in Chase (Deco-Cossetten), Pro Golf (Deco-Cossetten), Treasure Island (Deco-Cossetten), Astro-Fantasia (Deco-Cassetten), Terranean (Deco-Cassetten), Dankey Kong Junion, Nebula (Deco-Cassetten), Super Astro Fighter (Deco-Cassetten), Dankey Kong Junion, Nebula (Deco-Cassetten), Space Printing, Redorscope, Route 16, Space-Fever, Space-Firebird, Space-Louncher, Time Turnnel, Burger Time, Pengo, Popeye, Burning Rubber Dr. Ing, Reiner Foerst Nürburgring (Deven-Automaten Bimmelbahn, Amidar, Känguruh, Mouse Trap, Fursky Fish, Space Duel, Turpin, Dig-Dug, Asteroids, Asteroids de luze, Carnival, Centipede, Fast Freddy, Frogger, Head-on Part II, Puckmann Nova-Apparate Space Duel, Centipede, Tempest, Qix, Turpin, Dig-Dug, Asteroids, Asteroids de luze, Fast Freddy, Phoenix, Polars, Slither, Gravitor, Joust, Pooyan, Q-bert, Millipede, Pole Position Reichert Automaten Wild Western, Dig-Dug, Grand Champion, Golaga, Boscanian, Fragger, Jungle King, Super Pac-Man, Panpoko Seevend Jo Jo, Space Chaser Stella Electronic Jungler, Thief Video Games Astro-Fighter, Laoping Bally Wulff Frisky Tom, Mrs. Pacman, Gorf, Kick Man, Tran, Robby Roto.



adp-automaten GmbH No man's land, Pioneer Amiro-Automaten Wall Street AVG D'Day env-Vertrieb Mariner, Deco Kid (Deco-Cassetten), Mission X, Subroc. Buck Rogers Löwen Automaten Zaxron, Battle Zone, Missle Command, Red Baron, Space Todics, Vanguard Nova-Apparate Battle Zone, Missle Command, Scramble, Time Pilot, Xevious Seevend Robotron, Defender, N-sub Stella Electronic Berzerk, Frenzy, Tazz-Mania Bally Wulff Submanine, Wizzard of war.

| An die Freiwillige Selbstkontrolle der Unterhaltungsautomaten-Wirtschaft<br>Makteserstr. 55 · 5000 Köln 40 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| _                                                                                                          |  |

□ das Positionspapier \_Unterhaltungsautomates und Jugendschutz"

□ die Informationsbroschüre "Unterhaltungsautomaten -Partner der Freizeit\*

das Positionspapier "Zur Diskussion um Kriegsspielautomaten"

AAR UNIV F I

Ackronic Activento Activento Acquestra Acquestrat, Fits Acquestration Alto Kopisol Fols Altonic Rententos Andres Rententos Andres Rententos Andres Rententos Andres Rententos Andres Rententos

Aktien-Umsätze

Hemborner Dt. Bobcock dgl Yz. Gelsertw. Girmes Goldschm. Setomgrider Alzzo\*\* Robeco\*\*

732 (150) 750 (704) 4216 (1254) 6198 (676) 26 (1134) 5970 [547] 171 (605) 13241 (780) 13241 (74150) 75 (406)

(450) (290) (1843) (1828) (1433) (1412) (1939) (159)

**Inlandszertifikate** 

100 52 35,58 22,78 61,78 42,13 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 163,78 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 44,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,70 46,7

1010年15月1977年15月195日 1010年15月1977年15月195日 1010年15月1977年15月195日 1010年15月195日 1010年15日 1010年1

zertifikate (D

WELT-Aktienindez vom !

FINANZANI

### Gewinnmitnahmen drückten die Kurse

Bankaktien konnten noch kleine Gewinne erzielen DW. – Bei erneut recht großen Umsätzen brökkehten die Aktienkurse an der Mittwoch-Börse
überwiegend leicht ab. Nach den an den Vortagen vorausgegangenen Kurssteigerungen
tagen vorausgegangenen Kurssteigerungen
stellten Großanleger und Berofshandel, wie in
der Vorwahlzeit nicht anders zu erwarten, Gewinne kurzfriettig sicher und drückten damit die

winne kurzfristig sicher und drückten damit die Tendenz nicht

Gewinne verzeichneten noch
Bankaktien, unter denen die Großbanken bis um 1,80 DM (Deutsche)
heraufgesetzt wurden. Die FarGewinnrealisationen und gaben bis
um knapp 1,50 DM nach. Das gleiche gilt für die BMW-Aktie, bei der
der gute-Zwischenbericht offensichtlich vorweggenommen wornen war. Der Kurs sank um 3 DM.
Elektrowerte konnten sich etwa
halten, Auch Siemens schwankten
um den Vortagswert. Im Maschinenbaubereich gab es Gewinne bis
2,80 DM, so bei GHH. Linde und
MAN-Stämme. Das erneute Gerede des Hamburger SPD-Senats
von einer eventuellen HEW-Verstaatlichung wurde an der Börse
nicht ernst genommen, da eine solche Aktion für Hamburg ohnehin
nicht bezehlbar wäre. Der Kurs
hielt sich bei ca. 1,50 DM Montane
lagen uneinheltlich, Warenhäuser
abbrockelnd.

|                           | Fortlaufende Notierungen und Umsätze  |                |                |                                       |               |                 |                                 |                |               |                                     |               |               |                         |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                           | Düss                                  | eldori         |                | Fran                                  | kfurt         |                 | Har                             | nburg          |               | Milita                              | Aktie         |               |                         |
| · '                       | 9 1                                   | 8 2            | Stucke         | 9:                                    | 1 4.2         | B 2             | 9 2                             | 12             | 9 Z<br>Stucke | 92                                  | 6 2           | 9 z<br>Stucke | (DEssellés<br>Bodestwer |
| ASG                       | 79.5-9 3-9 1-9.1G                     | 29 3           | 3324           | 79-9-8-6-8.75                         | 25.5          | Stucke          | 29 9 3                          | 290            | 2757          | 29-9                                | 79,9B         | 1162          | Dt. Bobco               |
| BASE                      | 122 2 8-2.2-3                         | 124G           | 3.6.7          | 122-25-22 27                          | 3             | 27545           | 123,7-3,5-2,5-3                 | 174            | 21550         | 123.6-3-3-3.2                       | 124,5         | 4829          | dgi Yz                  |
| Bayer                     | 120-0.4-20-0.4                        | 120,5G         | 41534          | 120-0,3-0,3-0,5                       | 1223          | \$20C           | 120-0,3-0,5                     | 121            | 6833          | 119.8-20 3-20-0 1                   | 120.8         | 5967          | Gelsen                  |
| Bayer Hypo<br>Bayer, Yok, | 246,5-7,5<br>294 5-5                  | 794.5G         | 1387           | 244.5-7-5-7.<br>294.5-5-4-4           | 46            | 5630<br>7431    | 245 5-6                         | 746<br>294.5   | 120<br>590    | 745 2-7,5-5 5-8<br>775-5            | 246<br>295    | 4754          | Girmes                  |
| BMW                       | 242-25-1-2                            | 243            | 8454           | 241.7.5-1 5-7 2                       | .95<br>-35    | 71511           | 294 5-5<br>241 55G-2-1-2 5      | 243            | 205a          | 242-1_5-0.5-1                       | 244           | 1995<br>5409  | Goldschm                |
| Commerzb.                 | 127-7,7-6,6-7,5                       | 127G           | 8173           | 127-75 - 5                            | 126 5         | 71650           | 127-65-75-75                    | 127            | 18512         | 128.5-7.5-7-8                       | 127           | 4661          | Setemend<br>Alco        |
| Conti Gummi               | 75.7-5,7-5.2-5.3G                     | 74G            | 14683          | 73.5-5,5-3,3-3,5                      | 74            | 28020           | 73.5-3.8-3.5-5.8                | 74.1           | 7030          | 74-4,2-3.7                          | 74            | 1988          | Robero"                 |
| Domier                    | 394-5-3-3,8                           | 394,5          | 683            | 293-4,5-7,8-4                         | 354.5         | 763             | 394-3-3.5-3.5                   | 395            | 2492          | 395-5-3,5 4,5                       | 394           | 1687          | 1                       |
| Dr. Bonk                  | 265.5-5.5-4-5G                        | 264G           | 15584<br>11339 | 264,7-5,5-3,8-4,9                     | ===4          | 12656           | 264,5-4-5,5-5                   | 264            | 2860          | 284-5,5-4,5-5                       | 284<br>135.5  | 8251          | Fronklert               |
| Dresdner Blc<br>DUB       | 138-8-7-8.5G<br>215-4G                | 137G<br>214G   | 77337          | 157,2-8,5-7-8,5                       | 157,5<br>2165 | 71948<br>813    | 138,5-7,5-8-8                   | 757,5<br>2176B | 2300          | 136.5-8-7-8<br>2178                 | 276           | 4634          | AffonzVer               |
| GHH                       | 1W-5-42-40-18                         | 156.6          | 1 547          | 141-1-0:-156                          | 160,5         | 2563            | 215<br>160.5-1-1.8 2            | 159            | 2659          | 161G-1                              | 157.5         | 1201          | BBC<br>BHF              |
| Harponor"                 | 229.95                                | 237            | 1880           | 228 8 9 5 9 7                         | 229           | :269            | 230                             | 229            | 150           |                                     | 228           | 192           | Degussa                 |
| Hoechs!                   | 120,8-1,5-0,5-1,7                     | 121 5G         | 23788          | 1203-15 6,5-17                        | 121.5         | 73944           | 120,5-0.7-7-1,5                 | 121,7          | 10500         | 120-0,9-0,3-1                       | 121.7         | 13180         | DLW                     |
| Heosch<br>Holzmann        | 35,5,2-5-5G<br>495G-4G                | 35,5G<br>496G  | 14254          | 35,1-5,3-5 1-5 5                      | 35 °          | 33995<br>596    | 35-5,2-5,2                      | 35,8<br>495G   | 4738<br>200   | 25<br>473G                          | 35,6<br>493   | 4378          | Contigos                |
| Harten                    | 117-9-8-9G                            | 118.5G         | 1559           | 496-5.5<br>119 5 9-8 7                | 1.6.5         | 3514            | 494                             | 119            | 70            | 1175-85                             | 118.5         | 117           | PATK                    |
| Kalı + Salz               | 159.3-9-9G                            | 159G           | 570            | 159-8.5-8-9                           | 158,5         | 102             | 158                             | 759            | 370           | 157-B.5                             | 158.5         | 507           | PNSpsk.<br>Vorte        |
| Kerstodt                  | 201.5-4-2.5-3G                        | 202.5G         | 4123           | 204-5 5-1                             | 202.5         | 4553            | 205-4-3-4                       | 202            | 1812          | 204-3                               | 307           | 454           | IBM.                    |
| Kauthol<br>KHD            | 197-6-6.5<br>203-3.5-2-35             | 196G<br>204    | 35357<br>2327  | 197,5-7-e,5-e 5<br>202,7-5.5-2-5G     | 204<br>204    | 1791            | 196                             | 197<br>204     | 880           | 196,5G<br>202-2-3                   | 196,5<br>204  | 710           |                         |
| Kitockner W.*             | 45 \$-5 8-5.2-5.6                     | 46G            | 13302          | 463-6-5-5-5                           | 46.5          | 5607            | 203-3<br>46.5-6-5.5-5 1         | 46             | 4400          | 46.2 65-6-57                        | 46.5          | A052          | Homburg                 |
| Unde                      | 319-22 17 20                          | 519 BG         | 3421           | 319-20-18-95                          | 521 2         | 3080            | 317-20                          | 510.5          | 520           | 320.5-19-20                         | 520,5         | 1534          | Beigradori<br>Reigrid   |
| Lutrhansa St              | 92,2-4-2,5-3.8G                       | 84.2           | 2543           | 9:50-4-2-43                           | 07.5          | 7590            | 97.5                            | P3.5           | 80            | P4,6-3                              | 93,5          | 540           | By Villenn              |
| Lufthansa VA              | 94,5-5,5-4,8-4 2                      | 95.5<br>147G   | 2747<br>31425  | 93.5-5,1-4-4.5                        | 96            | 14046           | 95-4,5-5-5                      | 96<br>146.5    | 1850<br>10156 | 95,5 5                              | 147           | 361           | Hoogg                   |
| Mannesmann"<br>MAN        | 145,5-7 8-5,1-7,5<br>140-39,5-9-8,56G | 137G           | 1547           | 146-7.5-65-7.2<br>139-5-78-9-9-5G     | ! -           | 2665            | 145 5-5,5-8-7,5<br>139,5-9,5    | 137            | 550           | 146-7,5-6,5-7,5<br>139-40-39,5-40   | 137.5         | 6994<br>2208  | HEW                     |
| Mercedes-H                | 353.5-5-4-4 40                        | 357G           | 2957           | 355-64-5-6                            | 357.5         | 4091            | 354-5-5                         | 356            | 1748          | 358-7-4-5.5                         | 357           | 2837          | SATARE !                |
| Moraliges                 | 232-4-3G                              | 227            | 1030           | 235-5-3-6                             | 23¢           | 2755            | 2337                            | 245            |               | 233                                 | 240           | 254           | Phoenis                 |
| Preussog*<br>RWE St       | 212.5-3.5-3-3<br>189.8-90.5-89.5-90   | 214G<br>189G   | 14261          | 712,8-5,5-3-2,5<br>187,8-90,5-89,8-90 | 2:35          | 2948<br>18923   | 214-3-3.5-4<br>190.5-0-0.5      | 213.5          | 1000<br>2370  | 217-5<br>197-0.5-90-0.1             | 214<br>190    | 499<br>2146   | Reichelt                |
| SWE VA                    | 187.5-8                               | 188G           | 10750          |                                       | 188G          | 9642            | 188.5-8-8.5-6.7                 | 189            | 2880          | 187-7.5-7.8                         | 188           | 2324          | Scienced                |
| Rutgers                   | 395G                                  | 395G           | 19             | 395-3-2                               | 308           | 50              | 597G                            | 397G           | ]             | 393G                                | 395G          | 10            | Milnehox                |
| Schenng                   | 305-5-3,5-3,5-3                       | 305G           | 1163           | 504-4,5-4-4,5                         | 325           | 4587            | 304-5-4                         | 506<br>264,5   | 171           | 3058                                | 305<br>267    | 32            | Ackermon                |
| Siemens<br>Thysien        | 264,8-7-4,5-7.3<br>67,1-8,5-7-8,3     | 266.5          | 45228<br>13236 | 365-6.8-5-7<br>67.7-8.5-7 5-8.3       | 267<br>56.8   | 60066<br>13345  | 265,5-5,5-7 7<br>67,5-8-8,5-8,5 | 200,5          | 12512<br>2926 | 264,5-7-4 5-7<br>67,5-8 5-8-8 5     | 66.7          | 16750<br>9676 | Afficanz Ve             |
| Yeba                      | 140.5-1-0.9                           | 141,3          | 12017          | 139.7-40.9-39.9-41.2                  | 121           | 21623           | 141-0.5-0,8-1                   | 141.5          | 7060          | 140.5-0.6-1                         | 141,5         | 6454          | Dierig                  |
| VEW                       | 123-3-2,5-3G                          | 124G           | 3705           | 124-5.5-2.5-3                         | 174           | 3344            | 124,5-5                         | 174.5          | 9,79          | 1258                                | 124           | 76            | Dywideg<br>Energ, Ost   |
| YW<br>Philips"            | 154-5-4-4,5G<br>30 1-0,2-0,3          | 155,5G<br>50,5 | 19013<br>88337 | 154,5-5,2-4,3-4 9                     | 155.5<br>50,5 | 37664<br>103907 | 155-4-5 5.5<br>29.9-30-0 3-0,4  | 156<br>30,6    | 441D<br>29443 | 154,9-5-4,5-4,5<br>29,9-50,2-30-0,2 | 155,5<br>30,4 | 4898<br>8568  | Petr-yurbe              |
| Royal D                   | 87.5-7.3-7-8                          | 87             | 4080           | 30-0 2-0,1-0,2<br>86.5-7-7.3          | 34.3          | 5228            | 861-65-7                        | 86,5           | <b>∂84</b>    | 86.6G-7                             | 86.2          | 704           | Münch Rü                |
| Liniever"                 | 178-8G                                | 178.5G         | 500            | :79-8.8-8.5                           | 179           | 580             | 178                             | 179,8          | 350           | 180                                 | 179G          | 700           | PWA<br>Selamend         |

| ## Control Fig. 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the same area of the same and the same area of the same area. |

| 7 19 83 (1975) 00 77 130 750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 100,750 1 | 17 agl. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91<br>95T                                                                                | 9,375 dgi 82<br>8,75 dgi 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107.51 70<br>194.5 10<br>190,75G 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 dgl. 81   1<br>gs. 82   1<br>5 dgl. 82   1                                                                                                                                                                              | 02.1   10:<br>09   10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.2.                                                                                                                                                                                                           | 1 dgi. 77<br>1 dgi. 72<br>gi. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97.5 97<br>98,791 98                                                                                                  | 7.2                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,85 99,02,1 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | Scott 78 97.5<br>Scott 78 97.5<br>Stoyel Bis. Com. 80 100,15                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lgi. 71    100.3<br>lgi. 72    98.25<br>lgi. 73    97.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | noh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,25 Tok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | natio 73<br>tyo E. P. 69 19064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.25<br>98.25<br>100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 849 (2636).<br><b>Pari</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausland New York  Anten Aluminum Allomated Allord Chomical Amptor Chomical Amp | GAF Corp General Electric General Electric General Electric General Electric General Motorn Con. 1. & E Genty Online General Motorn General General General General General House Ho | 14.175<br>96.876<br>19.179<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.75<br>18.30<br>18.67<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.75<br>19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97<br>5.375<br>55,629<br>32,375<br>27,625<br>35,375<br>65,25<br>13,875<br>57,75<br>89,50 | Seenry Cara. Seenry Cara. Seend Oil Casif Stand Oil Casif Stand Oil Indiane Stonage Feeth, Superior Oil Tandy Tolectyna Tolec Corp Tolectyna Tolect Corp Tolectyna Tolector Transametrica Transiliers Trans World Art, UAL Union Oil of Casif United Technologi Us Industria US Steel Wordinghouse El. Westinghouse El. Westinghouse El. Westinghouse El. Westinghouse El. Water Steel Word Machine Tensh Radio Dow Jones Index Stend. B Poers | \$41.75<br>141.75<br>141.75<br>123.75<br>167<br>107.75<br>137.75<br>137.75<br>137.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75<br>13.75 | 41.55 10.37 10.37 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 |                                                                                                                                                                                                                            | 13<br>15,75<br>113,75<br>123,875<br>121,875<br>18,123<br>4,75<br>74,50<br>8,75<br>94<br>8<br>1,31<br>45,25<br>27,375<br>98,975<br>20,75<br>99,75<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>91,425<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>2 | 71.56 27.50 8.372 8.372 13 14 11.375 22.79 17.675 17.675 54.25 24.125 8.625 29.125 8.625 29.125 8.625 29.125 29.125 29.125 29.125 20.575 20.575 20.575 20.575 20.575 20.575 20.575 20.575 20.575 20.550 20.650 | Free St. Geduid a General Decina Gederica Guirness Hawker Siddelay Kil Kil Ltd. Imperiol Tebasse Llayds Bank Lorrice Marke & Spaniol Makes & S | 358<br>378<br>74<br>150<br>458<br>94<br>212<br>333<br>553<br>604                                                      | 82,76<br>198<br>198<br>198<br>520<br>536<br>74<br>128<br>656<br>74<br>210<br>528<br>527<br>528<br>527<br>638<br>648<br>648<br>648<br>648 | ACF Helding Acto Alg Bit. Nederl. Amey Anto Bank Berket's Potent Bylanton Lucas Ball Bradero Bultamann Detaseous Fother Girs Bracades Oce-v. d. Grinten Hagemeijer Heinslem Slarbr KIM Kon. Hoogoven Nationale Ned. Ned. Lloyd Groey van Ommeren Reichoed Philips Rijn-Scheide Rijobelde | 9. 1<br>119 48,4<br>302 106,5<br>45,8<br>17,8<br>17,8<br>17,8<br>17,8<br>17,8<br>17,9<br>185,5<br>20,6<br>109,2<br>105,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>106,5<br>10 | 8 2<br>117<br>49.4<br>29.6<br>105.5<br>45.4<br>45.4<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>19.5<br>20.6<br>20.6<br>20.6<br>20.6<br>20.6<br>20.6<br>20.6<br>20.6 | Alima Bonte el Teliye Bonyu Phermis Bridgestone Tira Conon Dollun Kogye Dollun Kogye Dollun Kogye Dollun Kogye Bollun Kogye House Bisc Fuji Bank Fuji Phote Hitacht Honde Ilegai Iron Konsasi El P. Koo Soep Kon Brewery Konetsu Fullettanhtz El Wis. Mitsubhish H I | 9. 2.   B. 2.  770   1740   1740   1751   1852   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   1866   18 | Alusulma dgl, NA Bank Lau Brown Bovari Glob Geigy Port Elektr West Fischer Inti. Frisco A Globus Port. H. La Boche 1/10 Hoderbank Interfood Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int. Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. 2<br>609<br>202<br>4130<br>900<br>1490<br>1790<br>1490<br>1490<br>1490<br>1690<br>1690<br>1790<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>1690<br>169 | 605<br>200<br>905<br>1800<br>1430<br>905<br>1800<br>1435<br>2730<br>800<br>7875<br>640<br>5477<br>7875<br>5497<br>1949<br>1950<br>732<br>1349<br>1910<br>1950<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1349<br>1970<br>732<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>1970<br>19 | Banco de Billoso Bonco Centrol Banco Hisp, Am, Banco Pisp, Am, Banco de Urquijo Bonco de Urquijo Fenxa Galerica Prec. Hidroelectr. Sap. Hidroelectr. Sap. Hidroelectr. Sap. Hidroelectr. Sap. Telefonaco Urolos Cectrica Urolos Voziehermana badex | 276 27<br>22 12<br>122 14<br>49 4<br>48,75 4<br>14,75 4<br>14,75 4<br>14,75 4<br>16,75 4<br>17,75 5<br>17,75 5<br>17,75 5<br>17,75 5<br>17,75 5<br>17,75 1<br>103,37 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ar Liquido Seguino Seg | Artisali, 12 Soy 12 Iran, Danese 11 Itaine 11 Itaine 11 Itaine 12 Itaine 12 Itaine 14 Itaine 15 Soy 16 Itaine 17 Ita | 2 41 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                              |
| Chapter Monnostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | March 4. Co<br>Meso Petroloum<br>MGM (Film)<br>Minmascra M<br>Mobil Oil<br>Monsanto<br>Noticros Cypsum<br>Not Somicentlucto<br>National Steel<br>NCR<br>Penam World<br>Prive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,675<br>97,50<br>4 625<br>68,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,875<br>77,25<br>27<br>88,875<br>27,375                                                 | Mitgetelit v. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ronto<br>19,25<br>55,50<br>25,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,25<br>55<br>25<br>28,125<br>22,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | All, Brownies<br>Angle Am. Corp. 3<br>Angle Am. Corp. 3<br>Angle Am. Gold 5<br>Budcock Int.                                                                                                                                | 149<br>19,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. 2<br>145.50<br>18,63<br>1,20                                                                                                                                                                                | Sastogí<br>Bredo<br>Carlo Seta<br>Cantrale<br>Flot Vz.<br>Flot Vz.<br>Flot Vz.<br>Generoli<br>IFI Vz.<br>Itolomenti<br>Itologos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188,25<br>6990<br>7620<br>7620<br>2354<br>2200<br>1610<br>72<br>116500<br>4145<br>35500<br>1209                       | 35600<br>1178                                                                                                                            | moex: AMP/CES                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243<br>95,9<br>68,1<br>197<br>62<br>28,8<br>85,8<br>92,50                                                                                                                                                                                   | Sanyo Bectric Sharp R. Sony Sumtone Bank Sumitone Marine Takeda                                                                                                                                                                                                      | 750 2240<br>80 678<br>85 799<br>34 435<br>120 1120<br>3300 3340<br>02 500<br>17 217<br>71 877<br>71 877<br>727 230<br>98 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schw. Kredi<br>Schw. Puctv Inn<br>Schw. Puctv Inn<br>Schw. Volkeb Inh<br>Sulser Particle<br>Swisser<br>Ogl. NA<br>Winterhur Inh.<br>Winterhur Part<br>Zur. Vers. Inh<br>Ind.: Schw. Kred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1940<br>7225<br>1240<br>767<br>663<br>5240<br>2750<br>17500<br>261,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1745<br>261<br>765<br>668<br>3260<br>2670<br>17400<br>262,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | China Light + P.<br>Hongtong Land<br>Hongt - Sh Bk<br>Hongt : Sleph,<br>Hutch Whompoo<br>Jard Matheson<br>Swire Pac - A +<br>Wheelack - A +                                                                                                                                                                                                                               | 14 4<br>4.10 4<br>8.40 8<br>12.50 12<br>14.20 13<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Somme<br>Thomse<br>Usinor<br>Index:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allbert 11.<br>a.C. S. F 14.<br>13.<br>INSEE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 104<br>67 159<br>104<br>104<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105 |
| Turses Wright Scare Series State Series Stat | Philips Potrolaum Philips Morris Philips Morris Philips Morris Potrolar & Gambile PCA Roylog Ind Roser Group Schlymborger Soars, Robauck Shell Oil Singer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,50<br>\$6,50<br>14,375<br>109,37<br>77,375<br>\$1,675<br>47,75<br>50,875<br>\$4,175<br>\$6,25<br>44,175<br>\$0,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75<br>\$2,75 | 32,25<br>57,50<br>14,375<br>30,175<br>45,75<br>110,87<br>22,375<br>48,625                | Bluesty Oil Bronda Minnes Brinswick M & Sincewick M Con. Coment Con. Imperial Bluesty Con. Poorfic Ltd. Con Proof Energy Comence Coseca Rate Denisan Mines Dome Percelum Denisan Circon Lakes Pape Guil Canoda                                                                                                                                                                                                                                 | 2.95<br>1 16.25<br>1 14.75<br>51.875<br>51.875<br>70.875<br>52.50<br>4.50<br>31<br>4.5<br>61 52.875<br>of 53.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.95<br>15,175<br>16,175<br>14,50<br>51<br>41,50<br>41,50<br>41,50<br>51,25<br>4,40<br>51,25<br>4,75<br>71,25<br>87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berdoys Bamk Bowater B A T, Industries B A T, Industries Br. Leykand British Petroleum Burnoh Cil Cadbury Schweppes Cantier Coms. Corts. Celd. Fields Cons. Marchison Countedid: De Baers 5 Distillers Dieloratin 5 Dunlop | 435<br>545<br>172<br>772<br>773<br>21<br>312<br>725<br>129<br>248<br>W7<br>450<br>86<br>7,85<br>38,75<br>49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125<br>128<br>241<br>552<br>420<br>85<br>7 45<br>261                                                                                                                                                           | Leporr St<br>Magneti Marelli<br>Maglebanca<br>Mondadori<br>Montedizon<br>Olivetti Vz.<br>dgl Si.<br>Protti SpA<br>Rinosconte<br>PAS<br>S A I.<br>SIP<br>SIN VISCOSO<br>1711<br>Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30510<br>728<br>59409<br>3920<br>115,75<br>2451<br>2481<br>1440<br>319,75<br>178409<br>14850<br>1899,5<br>847<br>1795 | 29980<br>729<br>99000<br>3930<br>117,75<br>2475<br>1479<br>324<br>129375<br>14500<br>1899<br>647<br>1775<br>189,93                       | Crediterateli-Sky V.<br>Gosser-Brouerel<br>Landertonik Vz.<br>Oster: Brou AG<br>Perimoneus                                                                                                                                                                                               | 204<br>186<br>266<br>240<br>139<br>-<br>156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208<br>197<br>205<br>184<br>260<br>139<br>                                                                                                                                                                                                  | Torote Motor Index  Kopenh  Den Dörske Bonk Jyske Bonk Kopenh, Handelsb. Novo Indexsin Prostbonken Ostostot Komp Dan Sukkerloter For Bryggerler St.                                                                                                                  | 070 1070<br>57 556<br>71 974<br>84,14 584 48<br><b>agen</b><br>78,75 197<br>14,5 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arbed Bruz Lambert Cockenii Ougrée Libes Gevoert Ardelbank Petrolina Soc Gen d Beig Solina Solina Solina Libes Lib | 1130<br>1400<br>95<br>2010<br>1785<br>4500<br>4650<br>1350<br>2335<br>2875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1102<br>1585<br>95<br>2015<br>1785<br>1350<br>1350<br>2320<br>2320<br>2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cycle - Car<br>Cold Storage<br>Dav Bit, al Sing<br>Fraser - Neave<br>Ki Kepang<br>Mai Bamlang<br>Nat Ison<br>OCBC<br>Sime Darby<br>Singapur Land<br>Un, Overs, Bank                                                                                                                                                                                                       | \$380   34<br>4.56   6<br>7,40   7,747   2,665   6,740   7,740   7,910   9,746   7,710   7,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,396   3,39 | Brot. From Codes CRA CSR (R) Metah. S Min-H 8 Myer E North I 0 Octobr 17 Petro N 10 Poseto 10 Welton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL Prop. d. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44                                                               |

| Εt | ro-G | eldm | ark | tsätze |
|----|------|------|-----|--------|
|    |      |      |     |        |

Niedrigst- und Hochstkurse im Handel unter Ban-ken am 9, 2.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: US-\$ DM sfr 5%-5% 5%-5% 5%-5% 5%-6% i Monat 3 Monate 6 Monate Matgielesit von: Deutsche Bank Compagnie Finan-

### care Luxembourg, Luxembourg Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 9-2. Tage-geld 5,6-6,0 Prozent, Monatsgeld 5,6-5,75 Prozent: Dreimonatsgeld 5,65-4,0 Prozent Privatdiskontsätze am 9-2 · 10 bis 29 Tage 4,80 G 4,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G : 4,65 B Prozent

Diskontsatz der Bundesbank am 9, 2.: 5 Prozent; Lombards.dz: 6 Progent

Ostmarkkurs am 9 2 /je 100 Mark Ost) - Berlin, Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt Ankauf 21 50 Verkauf 25,50 DM West;

₹

Goldmünzen In Frankfurt wurdem am 9 Februar folgende Gold-nunzenpreise genannt (in DM) Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

S-Dollar (Indian)\*\*,
5US-Dollar (Indian)\*\*,
5 niftel\*)
Ankauf Verkauf
1430.00 1734.55
998.00 1263.34
418.00 568.39
274.00 325.83
207.00 257.81
290.00 255.95
273.00 331.95
1210.00 1412.50
1220.01 1412.50 Aufter Kurs gesetzte Monzen 20 Goldmark 20 Kronken Vreneli 24 (20 krunz Franken Napoléon 24 (100 oster: Kronen (Neupragung) 12 (20 ster: Kronen (Neupragung) 13 (20 ster: Kronen (Neupragung) 14 (20 krer: Dukaten (Neupragung) 12 (20 krer: Dukaten

### Devisen

Hektisch verlief am 9. 2 das Geschehen an den Devisenmärkten. Der US-Dollar konnte sein Tageshoch von 2,4440 nicht halten, nachdem, verschiedene Gerüchte, die positiv für die D-Mark ausgelegt wurden, durch den Markt gingen, so kam es zu einem Rückgang bis 2,4210 und zu einer amtlichen Notiz von 2,4247, wobei keine Aktivitäten der deutschen Bundesbank zu notieren waren. Nach einer leichten Geschäftsberubigung wurde ein Schlußkurs von 2,4270 erreicht. Von den großen Währungen gab der holländische Gulden um 19 Pf auf 90,56 und der Schweizer Franken um 21 Pf auf 120,74 sowie der japanische Yen um 35 Punkte auf 1,0260 nach. Stabil mit 35,27 notierte der französische Franc, obwohl erneut Diskussionen über eine Abwertung nach neut Diskussionen über eine Abwertung nach den Kommunalwählen aufkamen. Dollar in: Amsterdam 2,6745; Brüssel 47,67375; Paris 6,8720; Mailand 1396,05; Wien 17,020; Zürich 2,0082. Pfund/Dollar: 1,5433.

### Devisenterminmarkt

Die Dollar-Deports wurden am 9. Februar etwas enger gehandelt, eine zogernde Abschwächung der

103,57 98,757 98,75 98,75 97,25 110,5 91,0

1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM 0,63/0,53 0,26/0,23 2,20/0,8 37/21 2.11/2,01 0.63/0.59 5.30/3.90 139/123 4,40/4,20 0,84/0,81 9,30/7,90 244/228

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom I. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jahrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer). Ausgabe 1983-1 (Typ A) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,73) – 7,00 (6,13) – 1,25 (6,38) – 7,75 (6,62) – 8,50 (6,88). Ausgabe 1983-2 (Typ B) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,75) – 7,50 (6,16) – 7,25 (6,43) – 7,75 (6,70) – 8,50 (6,99) – 8,50 (7,21)

Pitanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent): 1 Jahr 5,60, 2 Jahre 6,48. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 7,25, Kurs 98,8, Rendite 7,55.



Optionshandei
Frankfurt: 9. 2: 391 Optionen. 21 330 (21 550) Ako
Kaufoptionen: AEG 6-3.85. 2-2.80. BASF 6-4
3-6.50, 2-5. Bayer 6-9.60, 3-3.50, BWW-3-18. 2-11
-ewag 2-4.35. BBC 2-10. Conti 8-6.60, 2-4.40. Dais
6-36, 3-24. Deutsche Babcock 6-15.60, 2-4.40. Dais
Babcock Vorzüge 6-15.60. 2-10. Hoeehst: 6-7.69.;
2-5. Hoesch 6-4.60, 3-3.20, 2-3.60, Kiochner 8-4
3-3.80, 2-3.20. Lufthansa 6-6.50, 2-4. Mannesm
6-12.50, 3-7.90, 2-5.90, RWE 6-16, 3-10, RWE Vorid
6-16.50, 3-7.90, 2-5.90, RWE 6-16, 3-10, RWE Vorid
6-16.50, 3-10.40, Ringers 2-15, Stemens 6-17.50; 3-16
2-11.50, Thysson 6-6.60, 2-4.40, VW 6-13.30, Bay. V
einsbank 2-10.50. Commerzionak 3-6.40, 2-6.40, De
sche Bank 6-19.60, 2-11, Dresdiner Bank 6-12
3-10.50. Ceneral Motors 6-15.50, Xerox 6-10, Full
6-2.50, 2-1.40, Royal Dutch 6-6.60, Norsk Ry
6-10.40. Verkanfsopsionen: AEC 2-1.70, 8-3. Br
6-3.90. BMW 2-7.50, 6-9.80, Conti 2-3.40, 6-4
Deutsch Babcock 6-8, 3-9, Harpener 2-7.50, Hoec
6-3, Hoesch 2-1.80, 3-2, 6-2.60, Karstadt 6-13, Kauf
6-8.80, Kluckner 2-2.40, 3-3, 8-4, Lufthansa 6-6, Lu
hansa Vorzuge 3-4.60, 8-6.20, Mercedos 2-8.80, S
mens 2-6.50, 6-8.90, Thysson 6-3.80, Veta 2-3.50, 1
6-1.60, VW 2-5.30, 3-6.20, Commerzbank 2-3.60, 2
sche Bank 2-5.40, Alcan 3-3.60, Chrysler 3-3, LBM3
Litton 2-5.40, 3-6.50, Phillips 3-2, 6-2.60, Norsk Hy
6-5 Optionshandel

;.....



BÖRSEN UND MÄRKTE

ionnerstag, 10. Februar 1983 - Nr. 34 - DIE WELT

Warenpreise – Termine Schwächer schlossen die Gold- und Silbernotierungen n Dienstag an der New Yorker Comex. Fester ging agegen Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee uneinzitlich notierte, konnte Kakao zulegen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                |                | ı                       |                      |                                | Sept.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| etreide und Getreic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ieorei           | lukte          | Genußmittel             |                      |                                | Nov               |
| izen Chicago (c'tresh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B. 2.            | 7. 2.          | Maliee                  |                      |                                | Umsat             |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340.00           | 341.00         | New York (c/ib)         | 8. 2.                | 7. 2.                          | Öle,              |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 348.25           | 349.50         | Terromonome, Marx       | 121 Z                | 128.56                         |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354.50           | 355.00         | Ngi                     | 122.90               | 122.95                         | Erdeni            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4444             | 100,00         | Jak                     | 121.20               | 121,40                         | New Y             |
| barn Winnipeg (can \$1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                | Kakao                   | 451100               | 151/10                         | Street            |
| heat Board cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. 2.            | 7, 2,          | New York (Sit)          |                      |                                | Malsői            |
| Lawrence 1 GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 235,05         | Terminipotr, Marz       | 1875                 | 1B45                           | New Y             |
| Ther Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 216,31         | Mai                     | 1903                 | 1879                           | US-10             |
| goog Winneer (can. \$1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                | Joh                     | 1925                 | 7001                           | ten feb<br>Sacka2 |
| <b>272</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115.80           | 115,60         | Limsaiz                 | 4750                 | 6042                           | Chicao            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119,50           | 120,10         | Zucker                  |                      |                                | Ma.               |
| <b>h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123,30           | 123,50         | New York (CAb)          |                      |                                |                   |
| for Winnipeg (can. \$7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | •              | Kontrakt für. 11 März   | 6,72                 | 6,57                           | Aug.              |
| to searched (csr. 240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.90            |                | Mai                     | 6,98                 | 6,84                           | Sect.             |
| tarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.10<br>98.40   | 99,80          |                         | 7,30                 | 7,17                           | Ole               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.50            | 98,40<br>98,40 | Sept                    | 7,64                 | 7,50                           | Dez               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,30            | 10,40          | Oki                     | 7.91                 | 7,52                           | Baumi             |
| fer Chicago (e/bush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. 2.            | 7. 2.          | Unusatz                 | 14 (95)              | 7 341                          | New Y             |
| 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156,25           | 160,35         | sche Hafen (US-e/Ib)    | 7. <u>2.</u><br>5.62 | 4. 2.                          | Missis            |
| war and the second of the seco | 165,00           | 168,25         | Kaffaa                  | 0.62                 | 6,23                           | Sebma             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173,00           | 176,50         | Locdon (£/1) Robusta-   | B. Z.                | 7. 2.                          | Checat            |
| Carrie (Carrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                | Kontr. Marz.            | 1698-1700            | 1703-1704                      | ineo fo           |
| arz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265.00           | 265.50         |                         | 1652-1655            | 1545-1648                      | Choise            |
| <b>b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273.25           | 274.00         | Jul                     | 1573-1580            | 1571-1573                      | 4% fr.            |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280,75           | 280.50         | Unrestz                 | 4944                 | 3804                           | Tale              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |                | Kalan                   | 4                    | 9,001                          | Now Y             |
| uste Winnepeg (can. \$4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. 2,            | 7. 2.          | Emoon (£1)              |                      |                                | top wit           |
| 超过                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105,50           | 106,00         | Oxymmetricals AUT       | 1335-1207            | 123-158                        | tancy.            |
| <b>b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106,80<br>109,60 | 107,20         | Nai                     | 1353-1354            | 1354-1355                      | tleich            |
| <b>i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169,00           | 109,70         | العباد                  | T374-1375            | 1363-1364                      | yellow            |
| plar, 13th, New Orleans (\$10w1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8, 2,            | 4. 2.          | Urosatz                 | 7473                 | 7875                           | Schurd            |
| <b>6</b> 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,63             | 9.58           | Zacker                  |                      |                                | Chicat            |
| <b>b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,80             | 9.77           | London (£A)             |                      |                                | febr.             |
| A management order transcription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97             | 9.98           | Rohzocker Micz          | 113,65-113,75        | 113,50-113,70                  | April             |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,69             | 9,55           | Mail                    | 117,00-117,10        | 116,65-116,75                  | Juni              |
| els, geschält, New Orleans (Srcuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                | Aug                     | 125,30-125,75        |                                | Schwe             |
| EU """ LEST AND LEST AND PROPERTY PROPERTY INC. BATTER OF THE PROPERTY INC. BATTER OF  | 17.86            | 17.20          | Old.                    | 137,30-131,75        | 130,70-131,00<br>136,75-138,00 | Chicag<br>Febr.   |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.80            | 17.30          | Mirz                    |                      | 190,13-136,90                  | METZ.             |
| CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.20            | 17.20          | Umsatz                  | 4234                 | 2902                           | Warz -            |
| Added to the party of the party |                  | 11,01          | Anger outstrebtististe. | 1434                 | 23(12                          | 200.11            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                         |                      |                                |                   |

| ٦                                 | Platfer                               |                  |                  | Haute                                    |                  |                  | Wolle, Fasem                             | Kautsch              | nk                         | Kantschuk                                     | •••                            |                                | Zinn-Preis Pe                               | nang               |                    | New Yorker Preise                      | ; <b>8. 2.</b><br>497.25       | 7. 2.<br>490 25                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                   | Singapur (Strads-<br>SingS/100 kg)    | 8. 2.            | 7. 2.            | Chicago (c/b)<br>Ochsen eink, schwere    | 8. 2.            | 7. 2.            | Baumwolle                                | , 16000011           | UA                         | Mateyse (mal c kg):<br>Nr 1 RSS toco          | 8. 2.<br>206.50-207.50         | 7. 2. 1<br>200 00-201 00       | Strans-Zinn                                 |                    | 1                  | Siber H & H Aniast                     | :405.03                        | 1402 00                        |
| <u>.</u>                          | schw. Sarawak spez.<br>weißer Sarawak | 337,50<br>270,00 | 305,00<br>270,00 | River Northern<br>Kuhe emb schwere       | 38 50            | 37.00            | New York (c.to)<br>kontrakt Nr. 2:       | 8. 2.                | 7. 2.                      | Febr                                          | 205.50-207.50<br>273.00-214.00 | 200 00-200 50                  | ab Werk prompt<br>(Ring lig)                | 8. 2.<br>29,15     | 7. 2.<br>29,15     | Platin fr Händlerpr.<br>Produz : Preis | 475,00-451.00<br>475,00        | 475.00-481.00<br>475.00        |
| !                                 | weißer Muntok<br>Oranosmatt           | 342.00           | 337,50           | River Northern                           | 70.00            | 48,00            | M27                                      | 66,35<br>66,67       | 65.£3<br>67.00             | Nr. 2 RSS Febr<br>Nr. 3 RSS Febr .            |                                | 194 50-195,50                  | Deutsche Alu-                               | Gußleaiei          | runaen             | Paliadium<br>ir Handlerpr              | . :31.50-133.50                | 129,00-131,00<br>140,00        |
| ٦)                                | New York (c/b)                        | 8. 2.            | 7.2              | Sojabelinos<br>Chicago (c'hush)          |                  |                  | July                                     | 67,80<br>66,75       | 88,07<br>66,95             | Nr. 4 RSS Febr                                | 161,00-192 00                  |                                | (DM as 100 kg)                              | 9. Z.              | 8. 2.              | Produz Pres                            | 140 00                         | 1-0 (1)                        |
| ŀ                                 | Mai                                   | 105,10<br>105,70 | 105,35<br>106,15 | Mārz                                     | 587,00           | 589,50           | Okt                                      | 55.10<br>57.10       | 57.25                      | Tendenz straig                                |                                |                                | Leg 225                                     | 244-255<br>247-257 | 237-249<br>237-241 | Silber (c. femorze)<br>Febr            | 1351 50                        | 1393 00                        |
| ŀ                                 | Jul 1                                 | 107,10           | 107,35           | Mai                                      | 601,25<br>614,25 | 604,00<br>616,75 | Marz                                     | 58.45                | 68,70                      | Jate London (£ 191)                           | 8. 2.<br>414.00                | 7. 2.<br>414.00                | Leg 226<br>Leg 237 .                        | 247-231<br>250-301 | 280-295            | März                                   | 1350.00                        | 1402.00<br>1411.80             |
| 1                                 | Sept                                  | 108,00<br>108,60 | 108,55<br>109,20 | Aug                                      | 618,00           | 620.00           | Kantschek New York<br>(c/b), Händierpres |                      |                            | BWD                                           | . 350 00                       | 30,00                          | Leg 233 .                                   | 305-317            | 255-311            | 8€2u<br>Jeda                           | 1399 70<br>1415 00             | 1423 50                        |
| ł                                 | Vinsatz                               | 7006             | ريم,وي<br>-      | Sept                                     | 620,00<br>630,56 | 622,00           | loco RSS -1                              | 45,75                | 45.00                      | BTC                                           | . 390 20<br>350 00             | 396,00<br>350 00               | Die Preise verstenen sich                   | lur Abnahmemen     | ngen von 1 ba      | Sept .                                 | 1438.00                        | 1443.00                        |
| . І                               |                                       |                  |                  | Jan                                      | 042.50           | 643,00           | Walle                                    |                      |                            | BTD                                           | 330 00                         | 330 (8)                        | 5 : her Werk                                |                    |                    | Der .                                  | 1457 (3)<br>1485 (0)           | 1468.90                        |
| 51                                | Öle, Fette, Tie                       | Lbinanxis        |                  | Sojaschrol                               |                  |                  | Lond. (Nezál. C/kg)<br>Kreuzz, Nr. 2.    | 8, 2,                | 7, 2.                      | Edantosiano                                   | an Dohat                       | affaraiaa                      | Edelmetalle                                 | 9. 2.              | 8. 2.              | Jan L'msatz:                           | , 31 000                       | 31 000                         |
| إةِ                               | New York (c/fb)                       | 8. 2.            | 7.2              | Chicago (S/sht)                          | 178.30           | 177.70           | Marz                                     | 350-355              | 350-358                    | Erläuterunge                                  | ะม 🗕 มณหรห                     | ព្យាពិនេះខេ                    | Platin (DM g p) .                           | 39.80              | 39.80              |                                        |                                |                                |
| ᅃ                                 | Südstaaten lab Werk .                 | 25,50            | 25.50            | Mei                                      | 179,50           | 180,90           | Aug                                      | 373-375<br>394-396   | 370-374<br>391-393         | Mengen-Angabert,1 fro<br>= 0.4536 kg 1 Pl = 7 |                                |                                | Sold (DM e ka fengold)                      |                    |                    | New Yorke                              | r Metalibör                    | se                             |
|                                   | Maledi<br>New York (c/b)              |                  |                  | Aug                                      | 182,90           | 184,40<br>185,40 | Umsaiz                                   | 5                    | 22                         | E 0,4536 Rg 1 Fr = 7                          | 10 110 - (-) 5/6 -             | 1-1: BID - (-)                 | Banken-Widpr                                | 38 900<br>38 900   | 39 500  <br>38 700 | Kupter (C (b)                          | 8. 2.                          | 7. 2.<br>73 25                 |
| 5                                 | US-Micelweststaa-                     |                  |                  | Sept                                     | 184,60           | 186.50           | Wolle                                    |                      |                            | Mandandada                                    | A Waterlines                   | *                              | Recknahmepr                                 |                    | 30 100             | febr<br>Marz                           | . 73,90<br>74,55               | 74,00                          |
| 31                                | ten frib Werk                         | 24,00            | 24,00            | 014                                      | 186,80<br>190,80 | 191.50           | Roubax (F/kg)<br>Kammzšoe:               | B. 2.                | 7. 2.                      | Westdeutsch                                   | e metalino                     | tietungen                      | (Basis Lond (Riden))                        |                    |                    | Mai ,                                  | 75.00                          | 75 60                          |
| 2                                 | Sojači<br>Chicago (cris) Mārz         | 17,12            | 17,20            | Dez<br>Laineaal                          | 190,00           | 191,30           | Mgl                                      | 43.40                | 44 100                     | (DM je 100 kg)                                |                                |                                | Degussa-Vktpr<br>Rucknahmeor                | 38 830<br>37 670   | 39 330<br>38 150   | Juli                                   | 77 40<br>7E.35                 | 77.95<br>79.70                 |
| 1                                 | Ma                                    | 17,52<br>17,92   | 17,60<br>17,96   | Winosp. (can. \$1)                       | 17 E             | 7. 2.            | . Juli                                   | 44,00<br>34,50       | 44.50<br>45.20             | Biel: Basis London .  laufend, Monat          | . 9. 2.<br>108 53–108 72       | 108.56-108.55                  | verarbeder                                  | 40 750             | 41 270             | Dez                                    | . 80,00                        | 60,50                          |
| 7                                 | Aug                                   | 18,10            | 18.15            | Marz                                     | 267,50<br>295,00 | 289,80<br>297,10 | Dez                                      | 45,10-45,20          | 45.50                      | drattolg Monat                                | 112.56-112.84                  |                                | Gold (Frankturie) Börsen                    |                    | 00.000             | Jar _                                  | . B0.50                        | 51.50<br>11.000                |
| 71                                | Sept.                                 | 18.23            | 18,25            | Juli                                     | 301,30           | 303,19           | Umsatz                                   | 22 500               | 40 500                     | Zink, Basis London                            |                                |                                | kurs) (DM je kg)<br>Silber (DM je kg Femsab | 38 41D             | 38 990             | Umsatz .                               | . 8000                         |                                |
| ē]                                | Old.                                  | 18,40<br>18,65   | 18,40<br>18,60   | Kokosti                                  | 8, 2,            | 7.               | Wolle Sydney                             |                      |                            | tautend Monat<br>dottiola, Monat              | 164 96-165,14<br>170 02-170,11 | 166.26-166.63<br>171.69-172.08 | (Basis Lond Found)                          |                    |                    | Londoner f                             | Metallhörse                    |                                |
| 2)                                | Baumprolisació;                       |                  |                  | New York (c.tb)<br>Westküste fob Werk    | 19.75            | 7. 2.<br>20.00   | (austr. cig)                             |                      |                            | ProduzPres                                    | 182.15-184.30                  | 152,72-194,90                  | Depusta-Vior<br>Ruckrahmen                  | 1096 10<br>1057,70 | 1121,00<br>1081,80 | Aluminiam (£1)                         | 9. Ž.                          | 8. 2.                          |
| ֡֡֡֡֞֞֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡ | New York (c/lb)<br>Mississippi-Tal    | 17.25            | 17.25            | ErdenBől                                 |                  |                  | Menno-Schwellwolle<br>Standardvolt       | 8, 2,                | 7, 2.                      | Relezion 99,9%                                | 3417-3451                      | 3461-3495                      | Verarbeitel                                 | 11-4.70            | 1170,00            | Nasse                                  | 748,50-749,50                  | 760,00-751 00                  |
| 3                                 | Sehmatz                               | 11               | "                | Rotterdam (\$1)<br>gol. Herk. cd         | 9. 2.<br>#2.50   | B. 2.<br>452.50  | März                                     | 543,5-543.8          | 541,0-542.0                |                                               |                                |                                | internationale                              | Edelmet            | alle               | 3 Morate                               | 773.00-773 50                  | 785,00-785,50<br>289,50-290,00 |
| ᆈ                                 | Checago (c/lb)                        |                  | 10.00            | Leinöl                                   |                  | -50.50           | Man                                      | 563,0-564,0<br>573   | 561 0-561.5<br>566.0-570.0 | NE-Metalle                                    |                                |                                |                                             | Enemen             | 2115               | Bier (£ 1) Nasse<br>3 Manate           | 300 50-301 00                  | 300 50-30! 50                  |
| <u> </u>                          | loco lose                             | 76,00            | 18,00            | Rocterdaro (\$1)<br>pogl. Herk. er Tank, | 387.50           | 390.00           | Uresatz                                  | 131                  | 53                         | (DM je 100 kg)<br>Elektrolytkepter            | 9. 2.                          | 8 2.                           | Gold (US-S:Tennunze)<br>Landon              | 9 2,               | 8 2                | Kupler                                 | ******                         |                                |
| 3                                 | 4% tr. F                              | 14,375           | 14,375           | Palenti                                  | 307,30           | 300,000          | Sisai Londos (\$4)<br>cd eur. Hautthälen | 8. 2.                | 7. 2.                      | für Letzwecke                                 |                                |                                | 10 30 .                                     | 492,25<br>490,56   | ÷97.25             | Highergrade (£1)<br>mittags Kasse      | 1033.5-1034.0                  | 1051,5-1062.0                  |
| и]                                | Talg<br>New York (c/b)                |                  |                  | Rottendam (S/Igr)                        |                  |                  | East African 3 long .                    | 670,00               | 570,00                     | (DEL-Nonz)*) .                                | 392,15-394 40<br>116,25-117,25 |                                | 15 00<br>Zunch mutaus                       | 491,25-492,25 /    |                    | 1 Monato                               | 1066 0-1056.5                  | 1893 D-1084 D                  |
| -1                                | top white                             | 15,25            | 15.25            | Surratra ett<br>Soladi                   | 365,00           | 260,00           | undergraded                              | 640,00               | 640,00                     | Blei in Kabeln<br>Alemaintens                 | 110-22-111-23                  | 115.27-117.25                  | Paus (F 1-kg-Barren)                        | 450 750            | 111 500            | abends Kasse .                         |                                | 1047,0-1048.0<br>1079.5-1080.0 |
| 릵                                 | tancy.                                | 14,75<br>14,25   | 14,75<br>14,25   | Rotters, (MI/100 kg)                     |                  |                  | Brazilian Type 2<br>Brazilian Type 3     | =                    | -                          | ful Leczwecke (VAW                            | n n                            | 235 220                        | miliags<br>Silber (ofenunat)                | 109 750            | 111 500            | 3 Monate<br>(hupter-Standard)          |                                |                                |
| 9                                 | vellow max. 10% fr. F.                | 11,75            | 11,50            | roh Medert, tob Werk                     | 106,00           | 105,50           | Selde Yokoh (Yilg)                       |                      |                            | Rundbarren<br>Vorzebbrahs                     | . 370-372<br>387               | 375-372<br>387                 | London kasse                                | 994,55             | 914,10             | K3550                                  | 1008,0-1008,5<br>1039,0-1040.0 | 1022.5-1023.5<br>1053 0-1054 C |
| 6                                 | Schweine                              |                  |                  | Ropea<br>Rottentum (S1)                  |                  |                  | AAA, ab Lager<br>Febr                    | 8, 2,<br>14 140      | 7. 2.<br>14 155            | - And over Groundlage der                     | Meldyngen inter too            | absten waa neding-             | 3 Monate                                    | 917 75<br>940 45   | 937.95<br>961.00   | 3 Monate<br>Zink (£1) Kasse            | . 40.00-440.50                 |                                |
| 1                                 | Chicago (c/ls)                        | 58,20            | 58.97            | Phil Jadon. cd                           | -                | -                | MEG                                      | 14 269               | 14 281                     | sten Kautprese durch 19                       | 9 Kupterverarbeilei un         | nc Kusterbesseher              | 12 Monare                                   | 991.35             | 1014,00            | 3 Monate                               | 453,50-453 75                  | 460 00-451 00                  |
| 0                                 | April                                 | 53.35            | 54,70            | Kokosči<br>Roteniam (SAot)               |                  |                  | Kaytechek                                |                      | 7.2                        | Messingnot                                    | ierungen                       |                                | Platin (£-Fertures)                         |                    | 9 0                | Ziaw (E.1) Abase                       | 8427-842\$<br>8422-8423        | 8429-8431<br>8430-8422         |
| 2                                 | Juni<br>Sebusias bilas bin            | 54,95            | 55,90            | Philipperen cit                          | 452,50           | 452,50           | } Longton (p.103)<br>Nr. 1 RSS toca      | 8. 2.<br>81,25-63.00 | 59,75-50,75                | M. I. VO                                      | 9. 2,                          | 8. 2.                          | London<br>fr Maris                          | 8, 2,<br>304,65    | 7. 2.7<br>302.76   |                                        | لي 21-يترجي                    | -                              |
| ñ                                 | Chicago (c/lt)                        |                  |                  | Leiesauf                                 |                  |                  | M12                                      | 61,00-61,50          | 62.30-62.80                | arbenungsstute                                | 330-336                        | 335-340                        |                                             | ,,,,               |                    | SFI 1                                  |                                | 325-340                        |

### 



### **EXXON CORPORATION**

Termore No.

Dresdner Bank AG Deutsche Bank AG

### Wenn Sie es eilig haben,

konnen Sie Ihre

# DIE WELT

Sieliv. C'hefredakteure' Peter Gillies, Bruno Walteri, Dr. Gunter Zehm Bernter der Chefredaktion: Heinz Burth Beverte Gr. Chrischian Berna Hamburg-Ausgabe. Die thart Goos Chets vom Dienst: Klaus Jürgen Frikmehs, Heinz Kluge-Lubke, Jens-Bartin Laddelte (WELT-Report), Bonn, Friedt. W. Heerung, Essen: Horst Hülleshelm, Hamburg

(WELT-Report), Bonn, Friede, W. Heering, Essen: Horst Hillesbefon, Hamburg Verantworthch für Seife 1, politische Nachrichten: Gernet Facios, Peter Philipps 18telly 1, Denischland Korbert Koch, Riddger v. Wohkowsky istelly 1, Internationale Politik: Mantred Bescher, Ansland, Jurgen Liminski, Marta Weidenhaller (stelly 1, Seite Burkend Muller, Dr Hanfred Roweld tselly 1, Mensungen: Bonn von Loes enstern (verantw. 4, Horst Stein, Bundeswehr, Rudiger Monisc; Bundesgerichte/Europa, Ubrich Liber Onteuropa: Dr. Carl Gusfaf Ströbm; Zeitgruchachte Walker Gorfitz; Wirtschaft: Gerd Bengeemann, Industriepolitik. Ham Baumsons: Lield und Kredit Claus Dertunger: Frunktuten Er Peter Bishohis (stelly 1, Dr. Heilman Jaestich (stelly 1, Er Heilman Jaestich (stelly 1, Er Heilman Jaestich (stelly 1, Er Heilman Jaestich (stelly 1, Frunktuten) Er Peter Bishohis (stelly 1, Etan). Hiller, Spott: Frank Quedinst; Ams after Weit: Ubrich Beger. Knat Treise istelly 1, Ensie-WELT und Auto-WELT-Heinz Hertmann, Burgit Cremetrischleimung (stelly 1, Auslandsbellagen Hams Herbert Holtzuner: Leschtriefer Henk Ohnesorge: Delumentation, Renhard Berger, Grafik Weiture Schmidt.

Bonner Kerrespöndenten-Bedaktion: Man-fred Schell (Latter), Heinz Beck (siehr), Gunther Bading, Biefan G. Heydeck, Hann-Julyn Minhie, Dr. Eberhard Nitschke, Gr-wis Reimers.

Chefhorremondent (Inland) Joschim Nesander
Nesander
Nesander
Auslandstauros, Brussel Wilhelm Harier, Mestauslandstauros, Brussel Wilhelm Harier, Mestauslandstauros, Brussel Wilhelm Farier, Mestauslandstauros, Berkentin, Rother
Gulermann: Wandringson Thomas L. MichnBriterin Machanner, Schmitt, Rother
Alexander factori
Annale Regressiondenice WELT/SAD
Ather, E. A. Antonaros; Schmit Peter M.
Rande, Mogold, Prof. Dr. Guinler Friedfinder; Brussel Cay Graf C. Brochforff-Annfeld, Bode Radker Joyanalem: Epiteman Lalaw, Meint Schwert, Johannersturg Dr. Haus
Germani, London, Helmut Vers, Christian
Priter, Clays Gerspart, Negfried Nelm,
Peter, Machales, Joschim Zwishrach, Low
Angeles, Kapt. Helmut Vers, Christian
Priter, London, Francher Depas, Dr.
Monska von Efferstelle, Longmon, Mexico Cr

by Werner' Thomas, New York Alfred von
Krussenberger, Crostoner, Knaiter,
Joschim Labbit, Rom, Anna Treig-Dr. Toko

Dr. Treat de la Troby, Edwin Karnstof, WaJoneton Labbit, Rom, Anna Treig-D. Toko

Dr. Treat de la Troby, Edwin Karnstof, WaJoneton Labbit Rom, Rander Chept. Toko

Dr. Treat de la Troby, Edwin Karnstof, WaJoneton Labbit Rom, Rander Referer
Rothnelman,

Zentrairedaktson, 5300 Bonn 3, Gode After 30, Tpl. (92 M) 30 41, Telex 6 85 714

1000 Serin 51, Kochstrufe 50, Redaktion; Tgl. (930) 259 H, Telez 1 84 611, Ametgen; Deutschland-Ausgabe Tel. (0 30) 25 91 25 31, Tolez 1 34 611

2000 Hamburg M. Kaiser-Wilhelm-Strade I. Tel. 10 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010. Amerigen 2 17 001 777

4360 Bases 18, i.m Teelbruch 100, Tel. t0 20 341 to 11, Telex 8 579 104 Fernkuplerer (0 20 54) 8 27 38 und 8 27 29

7000 Statigart, Rotebühlplatz 202, Tel. (07 11) 22 18 28, Telex ? 23 956

Monatzabennement bei Zustellung durch die Post oder durch Trager DM 23,60 ein-schlieblich 6,5% Mehrwertsteuer Aus-jandeabonnement DM 31,- einschließlich Porto Der Preis des Luftpostabonnements wird um Anfrage mingeteik. Der Abonne-mentsgebähren sind im voraus zuhlbar

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden de-Verlages oder infulge von Stierungen des Arbeitsfriedens besieben keine Ansprüchs gegen den Verlag. Aboutementaabbesti-lungen konnen nur zum Monatsende ausge-sprücken werden und müssen bis zum 10 des kaufenden Monats im Verlag schriftlich vorliegen.

Gubige Anzelgenpressiste für die Deutsch-insdaugabe: Nr 51 und Kombentionstorif Dig WELT-WELT am SONTAG Nr 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr 47.

Die WELT erscheum mindessens viermal jahrlich mit der Verlagsbeilige WELT-REPORT

Nachrichtenter hmit. Reinhard Prethelt. Hersteilung: Werser Kustak Anreigen: Dirtrich Windberg, Gesamter-tung, Reinhard Hoyer, Hamburg Essen

Verbestener Dr Ernst-Dietrich Adher



DIE LESER VON "AUTO **MOTOR UND SPORT"** WISSEN SCHON, DASS

DIE GIULIETTA-FAHRER IN DER BESTEN AUSLÄNDISCHEN LIMOUSINE 1600 CCM SITZEN.\* WENN SIE DOCH 'MAL EINE PROBEFAHRT.

\*Die Leser von wählten die besten Autos der Welt. Die Giulietta belegte, wie schon im letzten Jahr, den ersten Platz in der Klasse der besten ausländischen Limousinen bis 1600 ccm.





haus

Ausländische Aktien Bundesanleihen Rentenwerte gut behauptet
Öffentliche Anleihen, die wieder vor allem im Bereich der längeren Restlaufzeiten gefragt waren, konnten sich am Mittwoch gut behaupten, wobei die Notierungen um 9. 2. 1 8. 2. Optionsanleihen 4/84 100,45 4/83 99,95 1/83 100,5 6/83 100,75G 7/83 100,75G 0,1 bis 0,2 Punkte heraufgesetzt wurden. Das Geschäft war allerdings kleiner als am 4 Maseller Vortag. DM-Auslandsanleihen lagen ruhig und behauptet. Der Pfandbriefmarkt 4 NWK 58 12:36 148:1 112:5 14:4 12:5 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16 198,23G 98,25G 36.1 85.5 22.5 248G 3.61 61.2 88G 140G 19.9 146 41 306 51 2.558 111.6 2.558 2.456 2.7,1ext 99,25G 981 96,75 99,25G verkehrte bei kaum veränderten Kursen abwartend. 76.75 Währungsanleihen # ObDon Arms & **Sonderinstitute** P4,5G 94,50 101,85 102,3 104,25 82 97 103,35 American Expr.
Am Neuerican
Am T & T
Am Neuerican
Am T & T
Amed Bonk
4 Angle Am Gold
Angle Am Mo
Angle 107,10 194,20G 185,4G 107,7G 103,1G 101,25G 99G 1 5% Ost.BeyK. 58 971 97,75G 99G 99,95G 99,95G 98G 947 94,257 98G 94T 94,25T **Optionsanleihen** 5'n RWE 59 6 dgl 63 6 dgl 65 7 dol 10 56 6% dgl 10 67 hali Canad Boice Cent Secures for Bell Canad Boeing Boscon Broken Hill 8½ dgl. KO 94 8 dgl. KO 119 8½ dgl. KO 124 99,95b0 78 mO DM 3½ dgL 78 oO DM 4½ C F DT. 8k. 99.5 17.5 7% dgL 71 7 dgL 72 100 98,1G 8½ dgl. KO 215 25G 777 155 157 157 167 167 167 167 167 112 82,5 6 Rh.-M.-Dan. 62 614 dgi. 68 96,75T 98,5 77 mO S We dgl, 77 eO S Sty Wells F. 75 mO DM 6% dgl is 90 100.50 100,757 89.5G 99.15G 102.35G 97.55G 102.45T 103.45G 100.5G 100.5G 100.25G 7% K. 1. W. 70 8 dgl. 76 8% dgl. 75 97,25G 100G 101,7G 101,150 105,750 109,1G 102,6G 103,7G li dgl. KO 220 7% dgl. KO 222 18 dgl. KO 226 9% dgl. KO 228 8% dgl. KO 231 9 dgl. KO 232 6 Hbg. Ldbk. Pf 48 Optionsscheine 8 dgl. 76 7% dgl. 79 Länder – Städte 111,6G 102,9 97G 5 Vebs 19 97G 813 115.1 166 199.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179.1 179. 100,1 100,75 101,4 104,35 101,4 101,75 101,75 99,25G 97,25 & VEW 71 6% dgl. 77 7 lihelabodi. Pt 60 616 dgl. Pt 64 1011 96,25G 92bG 86,5 99.4 110.3 97 101.25 101.450 99.25 105.6 112.8 114.5 111.75 Compositions
Curvanish
CRA
I CRA
I CSB
I han & fout
Dever Comp.
Discret 7½ dgl. 27 5 dgl. 27 9½ dgi. 34 99,45bG 110,3bG 7 VW 72 516 Wintersh, 58 98 98T Wandelanleihen 79G 94,1 100,16 102,5G 99,65G 81G 81 5% H. Ldbk. Pf 45 7 dgl. Pf 70 8 dgl. Pf 70 9 dgl. Pf 71 6 dgl. Pf 87 6 dgl. KO 47 6% dgl. KO 81 99,9G 101,4 102,8G A Sildboden PT 41 5% dgl. Pf 57 7 dgl. Pf 105 94,95G 96,15G 82,5 90 100,75 94,950 96,150 82,5 90 100,65 101,73 908 22,5 206 41,1 121G 142G 72,8 101,466 95,35 91,56 96,5 86G 88,20 100,30 97,7G 103,286 10 West LB IS 577 6½ Westhyp. KO 58 6 Wf. Ldach. Pf 12 7 dgl. Pf 13 l‰ dgl. W 14 Bankschuldverschreib 181.2 180.5G 97.75G 188.5G Konsol E. 79 Konishkohu 100,5 1001 110 1471 90G 104,25 95G 94G 133,5G 106G 176G 126,51 104,15 1015 107 108 1481 90G 105G 94G 132G 104G 174 124,51 104,75 i Monsel III. 79
i Monlahleuku Pho.81
Hi dell. 82
Hi Konstau 74
Hi Konstau 74
Hi Konstau 78
Hi Konstau 78
Hi Konstau 78
Hi Konstau 78
Hi Monlahleuku 170
Hi Minatau 77
Hi dell. 77
Hi Minatau 71
Hi Mi 101,6 107,5 103,75 104,9 101,5 101,5 103,7 104,9 3.95 2.87 4.11 14.90 55.2 990 56 7.7 244 48 152.8 856 73.5 856 73.5 856 73.5 856 73.5 856 73.5 856 74.5 Privatplazierungen 7 All, Hyp. Pl 2 6½ dgi. Pl 7 6½ dgi. Pl 98 833 98,2G 100,3G 97,7G 103,28G 83G 94,50 87G 82 102,25G 85 100G 92 94,2G 92 100,3G 92 109,9G 107,25G 100 94G 100,5 110,5 990 99,96 97,756 101,256 100,716 Industrieanleiken 113,786 113G 160T 90,78 126G 199G 158G 179G 97,81 141G 141G 141G 141,3 94,2 223G 223G 97 1060 34 100.5 86 75,6 8% dgl. KO 174 9 dgl. KO 177 9% dgl. KO 180 9% dgl. KO 181 9 dgl. IS 17 6% dgl. IS 35 i Basf 69 i Boyemw. 19 87 100,56 101,3 87 98,25 72 7 Bay. Habit. KO 2 1071 117 105 615 84 145,3 147,6 F Pautronid in Ci Cigl. C. Cit. F Handhi M Holiday Inas F Hammanie D Hangavens á Bayer, Vbk, Pt, 39 élz ágt. Pt 8 7 ágt. 160 3 99,4G 99,4G Hi Eurofimo 8 10 digi. 89 1 216 88 We Lufthanea 8 Montanunilar 19 O. Ko. Bit. 1 7/1 Paries-H. 8 14203 1610G Bundesbohn 1.6T 99,4 99,4G 37,1 7 dgL P7 190 7 dgL KO 113 F Koremett Steel
M Good Gold Min
F Koremet
D EUM
F Kubets
D Laferge
D Laferge
D Laferge
D Laferge
D Life Held,
F Megated Manel
D Monabeel 135 135 135 139 139 139 **Optionsscheine** 6% Weltba 6% ogl. 66 97/8,75 85 100 7% Köln 71 7% Keyfhol 71 7% dgl. 71 7% dgl. 76 996 996 99,51 2/85 195,7 2/87 99,2

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist am 5. Februar 1983 unser hochverehrter Seniorchef

### **Adalbert Reif**

für immer von uns gegangen. Mit unermüdlichem Einsatz hat er bis zuletzt die Geschicke der Firma mitbestimmt.

Seine menschliche Größe und seine unternehmerische Schaffenskraft sind uns Verpflichtung und Vorbild für die Zukunft.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Firma

**Adalbert Reif** 

Paulinenallee 53, Hamburg 50

Die Beerdigung findet statt am Mittwoch, dem 16. Februar 1985, um 11 Uhr auf dem Friedhol Hamburg-Nienstedten.

WIR TRAUERN UM UNSEREN FRÜHEREN DIREKTOR

### DR.-ING. PAUL KLUCKHOHN

LANDESBAURAT A. D.

\* 29, 11, 1904 *†* 6. 2. 1983

WEGEN SEINES LAUTEREN CHARAKTERS, DURCH DEN ER SICH VIELE FREUNDE ERWORBEN HAT, WIRD ER AUCH IN UNSEREN REIHEN UNVERGESSEN BLEIBEN.

FAMILIE HEITKAMP UND AUFSICHTSRAT, GESCHÄFTSFÜHRUNG, BETRIEBSRAT. BELEGSCHAFT DER **BAUUNTERNEHMUNG HEITKAMP** 

4690 HERNE 2, DEN 6, FEBRUAR 1983

DIE TRAUERFEIER FINDET STATT AM FREITAG, DEM 11. FEBRUAR 1983, UM 12.30 UHR IN HANNOVER, SEELHORSTER FRIEDHOF, NEUE KAPELLE.

Gewerbegeb. Kleintransportuntern. Lager bis 400 m<sup>2</sup> ubernimmt lieferung u. Lagerung. Tel. 9 42 42 / 8 92 04

**C**«Euer Wohlstand hat

Euch einsam gemacht»

Der Besucher aus Asien. von dem wir dieses Urteil hören, ist überrascht und verwirzt. Er war mit der Erwartung nach Deutschland gekommen, daß hier alle Dinge zum besten bestellt sind. Nun trifft er auf isolierte Alte, auf einsame Menschen in Hochhäusern, auf verzweifelte Jugendliche, auf ruhelose Männer und Frauen. Ist das der Preis des Wohl-

Das Rad der Geschichte dreht sich nicht zurück. Doch in der Begegnung mit den Entwicklungsvölkern können wir menschliche Verhaltensweisen und Tugenden wiederentdecken, die wir verlernt haben. Wir können zum Beispiel sehen, daß die Einbindung in eine Gemeinschaft, etwa des Dorfes oder der Großfamilie, starke Fundamente für ein menschliches Leben sind. Nicht, was wir besitzen, entscheidet über unser Glück, sondern wie wir miteinander und mit uns selbst umgehen

Morarestrace 9, 5100 Aachen



Deutsche Lebens-Rettungs-Alfredstraße 73 4300 Essen 1

tennis magazin im Februar: wieder ein Heft voller Tennis-Erlebnis. Jede Seite ein guter Aufschlag. Machen Sie mehr aus Ihrem Tennis-Spiel. Nr. 2 Februar 1983 Dmagazin **lb** sofort





KI ALPIN

### Großer Tag ür Familie Wenzel

PETER LAND/DW. Garmisch Schweizer Siege und große Er-ige für die Liechtensteiner Fami-Wenzel brachten die beiden eltcup-Rennen vom Mittwoch. en 6. Weltcup-Slalom dieser Sain gewann in Maribor (Jugosla-en) Weltmeisterin Erika Hess, in Giant-Sialom von Garmisch-irtenkirchen ihr Schweizer indsmann Peter Lüscher. In Ma-per belegte die Lischter in Maor belegte die Liechtensteiner oppel-Olympiasiegerin Hanni enzel hinter Erika Hess den zwein Platz und übernahm damit mit Punkten die Führung im Gemt-Weltcup vor der Amerikane,
1 Tamara McKinney (162) und
ika Hess (160). Vierte wurde
anni Wenzels Schwester Petra. as war auch die Placierung ihres ruders Andreas in Garmisch-Par-

Für Erika Hess war es der 13. eg in einem Weltcup-Slalom erhaupt. Damit schloß sie zur anzösin Perrine Pelen auf, die senso viele Siege in dieser alpien Disziplin aufweisen kann. och die Französin hatte in Marior keine Chance und schied beits im ersten Durchgang aus. hnliches Mißgeschick wieder-hr Tamara McKinney, der Polin aria Tialka, der Italienerin Rosa-aria Quario, der Österreicherin oswitha Steiner und Michaela erg aus Lenggries.

Die anderen deutschen Läuferinen schlugen sich überaus achtbar: laria Epple wurde Siebente. Sie ar somit in allen bisherigen Weltup-Slaloms dieses Winters nie thlechter als Zehnte. Die Olymiazweite Christa Kinshofer wurde ach wochenlangem Tief Elfte. Ire-e Epple hatte auf einen Start ver-

In Garmisch-Partenkirchen, wo er letzte Giant-Slalom - eine Michung aus Abfahrt und Riesentorauf - der Saison auf dem Proramm stand, feierte das Team aus er Schweiz wieder einen Doppel-leg. Diesmal durch Peter Lüscher nd Pirmin Zurbriggen. Dritter rurde der Österreicher Hans Enn. Der schwedische Slalom-Speziast Ingemar Stenmark rutschte her ängstlich den Hang hinunter: latz 15. Abfahrts-Weltmeister larti Welhrather (Osterreich) veruchte es mit viel Schwung. Doch a war ein Tor im Weg - aus. Sieger eter Lüscher, der nun im Gesamt-Veltcup führt, dazu: "Man muß ben ein perfekter Skiläufer sein." **FUSSBALL** 

# Streit der Brüder um den Vertrag

dpa, München Uli Hoeneß hat sich aus dem Staub gemacht. Der Bayern-Manager macht bis Donnerstag Skiur-laub in der Schweiz. "Ich will nicht unbedingt dabei sein, wenn der Dieter um seinen neuen Vertrag streitet", verabschiedete sich Uli und überließ Präsident Willi O. Hoffmann eine heikle Angelegen-heit: Die Vertragsverhandlungen mit Dieter Hoeneß.

Manager Hoeneß machte schon vor dem Kurzurlaub klar: "Was das Finanzielle angeht, muß der Dieter ganz erhebliche Abstriche in Kauf nehmen." Und in der Laufzeit des neuen Vertrages soll sich Mittel-stürmer Hoeneß der gegenwärti-gen Tendenz des Vereins (nur einjährige Verlängerung) beugen. Uli Hoeneß: "Ein Zweijahresvertrag ist für einen 30jährigen zuviel."

Bruder Dieter nimmt die Aussagen Ulis mit Verärgerung auf: "Uli will die Vereinsinteressen vertre-ten. Aber ich verstehe ihn nicht, daß er sich zu solchen Dingen äu-Bert, denn ich habe mit ihm über meine Angelegenheit nicht gesprochen." Und er sagt: "Ich bin bisher nie mit irgendwelchen Einzelhei-ten meines Vertrages an die Öffentlichkeit gegangen und ich habe ge-glaubt, daß sich auch der Verein

glaubt, daß sich auch der Verein darüber ausschweigt."
Dieter Hoeneß bricht sein Schweigen nicht, wenn es um De-tails seines vor drei Jahren abge-schlossenen Vertrages geht. Die Zahlen liegen allerdings auf dem Tisch. Damals machte Uli Hoeneß seinem Präsidenten Wilhelm Neu-denker ein unerwenteten Geschenk decker ein unerwartetes Geschenk, als er Dieter zum Billigespreis von nur 175 000 Mark vom VfB Stuttgart zum FC Bayern holte. Von der eingesparten Ablösesumme – damals wurde der Marktwert von Dieter Hoeneß auf eine Million Mark veranschlagt – erhielt dann der Kopfball-Spezialist seinen Anteil. Dieters Jahresgehalt wurde auf 250 000 Mark festgesetzt, dazu kamen pro Jahr 130 000 Mark Zu-schlag. Laut Manager Uli soll Spie-ler Dieter jetzt auf das Niveau der übrigen Bayern (etwa 300 000

Mark) gebracht werden. Über die Vertragszeit hat Dieter Hoeneß genaue Vorstellungen: "Ich möchte gerne einen Zweijahresvertrag. Denkbar ist aber auch eine einjährige Verlängerung plus Option für ein weiteres Jahr, oder man findet eine Regelung in der Höhe der Ablösesumme."

Dlötzlich, gleichsam von heute I auf morgen, waren sie wer im deutschen Trabrennsport. Eines Tages, das war ihr Ziel, wollten sie die besten Pferde in Deutschland besitzen: Georg Ahlmann, Alwin Schockemöhle und Otto Schulte-Frohlinde. Die Anfangsbuchstaben

ihrer Nachnamen "ASS" wurden zur Leuchtreklame für einen ganzen Sport- und Erwerbszweig. Die Partnerschaft zu gleichen Teilen dauerte fünf Jahre, am 16. März endet sie mit einer Auktion auf dem Hof von Olympiasieger Alwin Schockemöhlein Mühlen. Der Trabrennsport erleidet einen Prestigeverlust von noch nicht erkennbarem Ausmaß. Wir haben keine Lust mehr, in eine Sache zu inveden Steuerbehörden nicht aner-kannt wird", erklärte Ahlmann.

# STAND PUNKT / Das Ende eines Rennstalles

Die Dreiergemeinschaft steckte zu Anfang viel Geld in das Unter-nehmen und gewann auf Anhieb 1978 das deutsche Besitzer-Cham-pionat. Ihre Traber hatten in dieser Saison 523 585 Mark eingelaufen, was keineswegs mit Gewinn gleichzustellen ist. Denn setzt man pro Pferd die Monatskosten auf 1200 Mark an, für Schmied, Futter, Tierarzt, Training, dann machte der Stall im Jahr des Hochgefühls

Schockemöhle: "Bei uns spricht man von Hobby, bei anderen aber von Gewerbe." Was soviel heißt: "Wenn man irgendwann eine Bleich. Die Steuerrückvergütung für die Rennvereine wurde um acht Prone Rolle spielen will, muß man zum geleicht. zuerst wie in jedem anderen Ge-

Das Kulturgut Pferd existiert für den Gesetzgeber offensichtlich nur in Büchern. Vergessen sind bei den meisten die Parolen vor nicht allzu vielen Jahren: Das Pferd muß bleiben. Anders als beispielsweise in den USA, Kanada oder Skandinavien gewährt der Fiskus in Deutschland für Pferderennbetriebei 50 Tieren (800 000 Mark) bereits be keine Steuererleichterungen. Verlust. Nicht berücksichtigt in Vielmehr drehten die Finanzbehör-

zent gedrückt, die Rennvereine kürzten die Preisgelder dafür wiederum um 20 Prozent. Zusätzlich gestiegene Unterhaltskosten eines Stalles trieben die Besitzer in den Ruin oder an den Rand des Bank-rotts. Ahlmann: "Wir haben doch zum Wettvergnügen anderer keine Pferde, uns aber als Besitzern setzt man die Preisgelder herunter. Und der Staat kommt uns auch nicht

entgegen."

Von den Trabern des Stalles
"Rex ASS" sind bereits 30 verkauft, am 16. März werden auf der

Auktion noch einmal 20 angeboten. Darunter sind die Spitzenpfer-de Unexpected, Oakland und die für das nächste Derby genannten Herba und Adiantum.

Otto Schulte-Frohlinde, der auch einen Dressur-Stall unterhält, wendet sich ganz ab vom Trabrennsport, Schockemöhle will 15 Mut-terstuten halten und züchten, Ahlmann macht mit zehn Trabern in seinem Stall "Tina" weiter und will außerdem in den Turniersport

Das Ende eines prominenten Rennstalles als Beispiel einer Entwicklung? Der Ruf nach dem Staat und seiner Unterstützung ist sehr oft und leichtfertig der erste Ver-such, von eigenen Fehlleistungen abzulenken. Aber gilt das hier auch, wenn nicht einmal Erfolg das Überleben garantieren kann? D. L.

LEICHTATHLETIK / Handverletzung – willkommener Grund für Absage

# Reichenbachs Kampf mit Funktionären und den eigenen großspurigen Worten

Das kaputte Handgelenk", sagt er, "hat mich noch einmal gerettet. Gott sei Dank," Ansonsten hätte sich der Berliner Kneipen-Besitzer Ralf Reichenbach (32) mit einer Ausrede schwergetan. Was wäre denn sonst der Grund gewesen, nicht am Wochenende nach Sindelfingen zu den Deutschen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften zu reisen? "Mensch", sagt der Zwei-Meter-Kerl Reichenbach, "ich habe mich doch seiber wieder verrückt gemacht mit meinen blödsinnigen Ankündigungen."

Die Ankündigungen gipfelten in hochgesteckten Zielen. Reichen-bach wollte in Sindelfingen ein glänzendes Comeback mit einem deutschen Hallenrekord feiern. Der alte, gehalten von dem Gießener Sportjournalisten Gerd Steines, steht bei 19,98 Meter. Reichenbach dachte an eine Weite "von 20 Metern oder mehr", und im offiziel-len Pressedienst des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) wurde Reichenbach daraufhin unter der Rubrik "Favorit" geführt. Der Favorit war allerdings schon

vor vier Wochen ins Grübeln gekommen. Bei den Berliner Hallen-Meisterschaften hatte es Reichenbach mit der explosiven Drehstoß-technik des Amerikaners Brian Oldfield versucht. Das Ergebnis war niederschmetternd: 16,69 Meter. Das ist etwa so, als würde ein Weltklassesprinter auf der 100-Me-ter-Strecke von heute auf morgen von seinen Konkurrenten um 15 Meter abgehängt. Er sagt dazu:

KLAUS BLUME, Bonn "Bei allem Wohlwollen wird es sutte Handgelenk" sagt sehr schwer fallen, dafür noch ein positives Attribut zu finden." So hat sich Reichenbach entschlos-sen, diesen mißglückten Come-back-Versuch als "lächerlich und peinlich zugleich" abzuqualifizie-

Er hat es zwar noch einmal mit der herkömmlichen Angleit-Technik versucht. Das brachte dann etwa 19 Meter. Doch für einen wie Reichenbach, der 21,51 Meter als deutschen Freiluft-Rekord zu Buche stehen hat, ein Ergebnis, das höflicherweise eigentlich verschwiegen wird.

Woran es liegt, weiß er nicht. Zur Zeit hat er sein Körpergewicht wie-der auf 134 Kilogramm gesteigert. Genug, um die Kugel mit der nöti-gen Wucht zu stoßen. Im vorigen Jahr war das noch anders. Da flatterten Reichenbach die Hosen, da nahm er ständig ab und beendete vorzeitig die Saison mit einer Jahresbestweite von 18,55 m - fünfter Platz in der deutschen Bestenliste.

Der Mann schien verunsichert. Doch Reichenbach, der 12 Jahre lang in der deutschen Nationalmannschaft startete, der 1981 noch zur Europa-Auswahl gehörte, mel-dete sich auf einmal als Kritiker der Verbandsfunktionäre zu Wort. Präsident Kirsch und vor allem Sportwart Klappert bescheinigte er nur so viel Organisationstalent, daß sie "in Höchstform allenfalls eine Klassenfahrt nach Berlin halbwegs bewerkstelligen" könnten. Als die beiden den Sprinter Haas sperrten, nur weil der bei schlechtem Wetter aus der völlig begründeten Angst vor Verletzungen keine Testrennen laufen wollte, nann-te Reichenbach das "ein Affentheater, das mich davon abhalten könn te, wieder richtig anzufangen". Mit Professor Kirsch hat sich Reichenbach inzwischen ausgesprochen, doch Klappert hält er weiterhin für unfähig. "Und damit sind alle Türen zu", sagt er. Was er damit meint, ist vielleicht

dies: Als Reichenbach an Gewicht und an Leistung verlor, fand er sich urplötzlich im Niemandsland des Leistungssports wieder - er gehörte keinem Kader, keiner Leistungsgruppe mehr an. Niemand im Verband nahm mehr von ihm Notiz, von der Sporthilfe gab es kein Geld mehr. Dabei gibt es den sogenannten S-Kader für jene, die auf irgendeine Weise gestrauchelt sind. Doch dafür schlug im Ver-band niemand Reichenbach vor. Reichenbach, dem es nicht ums Geld, sondern nach 12jähriger Zu-gehörigkeit zur Nationalmannschaft ums Prinzip ging, machte den Vorschlag: Wenn mir die Sporthilfe 800 Mark im Monat überweist, bin ich bereit, ihr mo-natlich 900 Mark zu spenden." Reaktionen gab es darauf keine, und Reichenbach bilanzierte: "Das ist eine unsportliche Schweinerei. Nun wollte er es allen in Sindel-

fingen zeigen, doch einige Funktionäre werden sich wohl jetzt die Hände reiben. Reichenbach hat aber noch nicht aufgegeben - er will im August zu den Weltmeister-schaften nach Helsinki. Auch, wenn er dann "diesen Leuten vom Verband ausgeliefert ist".

# SPORT-NACHRICHTEN

Schach: Hübner in Velden Klagenfurt (dpa) - In Velden am Wörthersee findet der Viertelfinal-

Kampf im Schach-Kandidatenturnier zwischen dem deutschen Großmeister Robert Hübner und dem Sowjetrussen Walerij Smyslow, Weltmeister von 1957–1958, statt. Die Spiele beginnen am 20. März.

King erwägt Rücktritt

Boston (sid) - Billie-Jean King (39) will in diesem Jahr ihre Karriere beenden. Die Rekordgewinnerin von Wimbledon (20 Titel sechs im Einzel) wird in der aktuellen Weltrangliste immer noch auf Platz 15

Franzose pfeift

Düsseldorf (sid) - Der Franzose Joël Quiniou (32) ist Schiedsrichter des Fußball-Länderspiels Portugal - Deutschland am 23. Februar in

Wunderlich gewählt

Berlin (sid) - Erhard Wunderlich wurde zum zweiten Mal hintereinander zum "Handballspieler des Jahres" gewählt. In einer Leser-Umfrage der Fachzeitung "Deut-sche Handballwoche" belegte der Weltklassespieler mit 662 Stimmen Platz eins vor seinem Gummersba cher Vereinskollegen Heiner Brand (544). Bei den Frauen belegte Dag-mar Stelberg (Engelskirchen) Platz

Dürnberger verletzt

München (sid) - Bernd Dürnberger (29) von Bayern München zog sich im Training einen Innenband abriß im Knie zu. Er kann frühestens in sechs Wochen wieder eingesetzt werden.

Elter ausgeschieden

Richmond (sid) - Peter Elter aus Neuss unterlag in der ersten Runde des Tennistumiers von Richmond/ Virginia dem an Nummer vier gesetzten Südafrikaner Kevin Curren mit 4:6, 2:6.

Pokalspiel fiel aus

Köln (sid) - Das Viertelfinalspiel im deutschen Fußball-Pokal zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 mußte gestern abend ausfallen. Im Kölner Stadion lagen fünf Zentimeter Schnee. Das Spiel soll jetzt wie die restlichen drei Pokalspiele – am Samstag (15.30 Uhr) stattfinden.

### ZAHLĒN

Welteup Super-Riesenslalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen: 1. Lüscher 1:36,45 Minuten, 2. Zurbriggen (beide Schweiz) 1:36,85, 3. Enn (Österreich) 1:37,60, 4. Wenzel (Liechtenstein) 1:37,88, 5. Strolz (Osterreich) 1:37,88, 5. Kerschbaumer (Italien) 1:37,93.

Stand im Gesamt-Weltcup: Lüscher 160 Punkte, 2. Mahre (USA) 146, 3. Zurbriggen 138, 4. Müller (Schweiz) 123, 5. Stenmark (Schweden) 107, 6. Weirather (Österreich) 100. - Stand im Riesensialom-Weltcup: 1. Zurbriggen 79, 2. Enn 74, 3. Lüscher 47, 4. Franko (Jugoslawien) 45, 5. Julen 42, 6. Luthy (Schweiz) 33, 7. Stenmark (Schweden)

6. Welteup-Slalom der Damen in Maribor: 1. Hess (Schweiz) 1:42,68 Minuten, 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 1:42,96, 3. Kronbichler (Osterreich) 1:43.96, 3. Kronoicher (Osterreich) 1:43.10, 4. Petra Wenzel (Liechtenstein) 1:43.62, 5. Zini (Italien) 1:44.23, 6. Tlalka (Polen) 1:44.25, 7. Epple (Deutschland) 1:44.45... 11. Kinshofer 1:45.46... 24. Lazak 1:48.06... 36. Hofmann (alle Deutschland) 1:50.21.

**OPPORTUNITIES** 

PROTECT YOUR FUTURE

Invest in Horizons 2000 and provide per-monent security for your entire family

ations to c

by-known accounting firm projected di-vidence of 100% by the 7th year and over 100% per year by the 9th year. An annual yearly return of 165% for the first 20 users:

years. Minimum investment US \$ 20,000.

Globe Plan SA, Mon Repos 24, 5 Lausanne, Switzerland, Th; 25 185

### **Hotel** Landhaus Topen pas evalusiae Topen pas evalusiae Das Haus für anspruchsvolle Tagun gen und Festlichkeiten. Verkehrsgunstig im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen (je 45 Min.) Fragen mieren Sie gem

Wir erfaller Spezialautgaben m br- und Ausland, Ermitthungen, Be-schaffungen, Überwachungen, Ge-heunkontakte, Flugzeugeinsatz. AVB Treuhand, Frauenbergstr, 8, 7967 Bad Waldsee, Tel.: 0 75 24 / 80 48 / 49 / 40, Telex 7 32 774 avb d.

MENER!

Service Ihrer Verkaufsstrategie 1983 Medien-Exp., ehem. Chefred Wirtsch- u. Wissensch-Journs-

list, bietet Untern, seine praxis-reichen Spezial-Dienste au reichen Spezial-Dienste an.
Obern. gesamt. Presse- u. Offentlichkeitsarb., Presse-Konferenzen weltweit. Fördert Bekanntheitsgrad u. Marktant. Aufbau v. Presse-Diensten. Erstilg.
kompl. Zeitschrift., Zeitungen u.
Bücher. Wirtschaftdokumente f.
lib- u. Aushnof f. Konsulate. Bein- u. Ausland J. Konsulate. Be-walt. v. Krisensituat. Holie Kostensenk. Brb. Kontakt unter U 3981 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Generalvertreter -**Energiesektor**

Die Firma SPAROL sucht in der Bundesrepublik Deutschland Einfuhrhändler oder Händler für Energieprodukte, die überall auf der Welt verkauft werden. Der SPAROL Wärmeverbreiter zum Einbau in Ölheizungsanlagen. Einsparung ca. 10–15%, Verbraucherpreis ca. DM 150,—. Öladditive: Verbrauch ½ I für 1000 I Öl, Verbraucherpreis für 1/2 I ca. DM 6,-. SPAROL ENERGIEPULVER (Fuelöladditive) – die reine Energie – für größere Kessel und größere Fernheizungsanlagen, Verbraucherpreis DM 6,-.



SPAROL DANMARK APS

Dänemark

Büro f. Kommunalplanung m. umfangreichen Dossiers über Stadte v. Gemeinden i Deutsch-land, übernimmt kostenl. Vertre-tung f. Unternehmen b. Standortwechsel u. Neugründung. Tel. 0 24 04 / 2 31 61

Deutschlands bekannteste Video-Partner-Vermittlung vergibt Lizenzen mit Gebiers schutz im gesamten Bundesge biet. Hohe Rendite. Erforderli-ches Eigenkapital DM 20 000. Intenzuschriften mit Kapitalnachweis an:

Klaus Dieter Beermann Niederdehne 3 4970 Bad Ocynhausen 6 Vesterbrogade 187 1800 Kobenhavn V Rufnummer: 00 45-1-21 28 00

Wir suchen einen spritzfähigen Kontuktkleber

Gebr. Tilwitz Hamburg 70 Postfach 70 11 61

mit kurzer Reaktionszeit.

KAUFMANN vertritt in Hamburg nebenberufl Ihre Produkt-/Dienstl-Interess.

### Kooperation in den USA

Nordamerika ist zwar ein großer, aber auch ein schwieriger Markt. Erfolgssicherung in den USA bedingt klare Voraussetzungen: das richtige Konzept, Durchführbarkeit und Verbindungen. Deutsch-ameri-USA, in Marketing erfolgreich tätig, bletet Marktanalyse – Konzept – Kontrolle – Verbindungen – fortl. Beratung und – wenn erforderlich – auch verantwortliche Teilnahme an der Durchführung der Organisation von Vertrieb und Kooperation.

Ernsthafte Zuschriften von Unternehmen, insbes. aus dem mittelständi-schen Bereich, mit Interesse an Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Exportzielen und der Suche nach Kooperationen erbeten unter WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen. Umgehen Antwort bei selbstverständl. Diskretion zugesichert.

Schweizer AG

konkurrenziose Kredit-Leasing- u. Factoringfinanzierungen. Konditionen auf DM-Basis, 5-6% eff. - 5 Jahre fest. für die BRD Franchisepartner m. Gebietsschutz, minimale Verdienstmoglichkeiten DM 200 000,- bts 300 000,- p. a., erfor-derl. Kapital DM 50 000,unter D 4100 an WELT-Verlag, Posts, 10 08 64, 4300 Esser

Moderne, seriőse Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung vergibt Gebietsvertretungen Nabere Informationen gegen Schutzgebühr von DM 20,- im Brief oder Scheck (wird bei Beginn angerechnet). check (wird be: Beginn angerechnet). mann – Werbung – Unternehmensberatung Am Bachacker 4, 6501 Heidesheim

Flachdächer

Industrie- u. Lagerhallen, auch mit extrem hohen Spannungen, die immer wieder zu Rißblidungen und zu Wassereinbrüchen führen, sind für uns kein Problem mehr. Mit der Flexothan-Flüssigfolie, die dauerhafte, zähelastische Dachbeschichtung aus Kunststoff und mit unseren Natur-Asphalt-Produkten lösen wir alle Probleme. Auch Ihre! Wir geben langjährige Garantien und arbeiten zu Festpreisen. Fordern Sie bitte Information an.

Heinrich Schütte Kunststoff + Naturasphaltbeschichtungen Rostschutz und Industriebödenversiegelung Vorstadt 11, 645 Hanau, Tel. 0 61 81/2 65 71

Man kennt uns weltweit! Wir sind einer der führenden anerkannten internationalen Modemacher und -hersteller. Zur Vervollständigung unseres weltweiten, exklusiven Boutique-Netzes suchen wir Man kennt uns weltweit! Wir sind einer der führenden

Interessenten mit mindestens 200 000 DM Eigenkapital denen wir die Möglichkeit bieten, im Franchise-System mit uns eine neue Boutique zu eröffnen und zu leiten. Der Standort sollte in bester City-Lage einer deutschen Groß-

Natürlich sichern wir Ihnen bei Kontaktaufnahme die Dis-kretion eines seriösen Weltunternehmens zu.

Bitte richten Sie ihre Anfrage an: Werbesgentur Münz GmbH, Buchheimer Str. 64-66, 5000 Köln 80.

IHR HAUPTBERUFLICHER EINSTIEG!

Suchen Sie einen Geschäftszweig, der krisenunabhängig ist und Ihnen jährlich 80 000,- DM Reingewinn ausschüttet? Informationen erteilt Ihnen: Firma Ewald Grieshaber, Freiburge

Er. Verkaufsleiter Sie: Dipl.-Ing. suchen lukrative Vertretung Großraum Hamburg/Schleswig-

Str. 32, 7715 Döggingen, Tel. 0 77 07 / 13 66.

Holstein. Zuschr. erb. u. PD 45981 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

**Auslieferungslager Hamburg** such OZIA in unmittelherer Ciy-Autobahn u. Freihafennähe Eigener Fuhrpark und tägl. Ver-teilerverkehre nach West-deutschland, Niedersachsen und

Schlesw - Holst trans cean

INTERNATIONALE SPEDITION Wendenstr. 151, 2 Hamburg 26

Kapazitätsprobleme? IBM-System 34 Unser leistungsfähiges System mit eingearbeitetem Milarbeiterteam, Standort: Innenstadt, Konstablerwache, verfügt z. Zi. über freie Kapazitäten auch in

der Programmierung. Wir können Ihre EDV-Abteilung tatkräftig unterstützen und ent-lasten. Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter Tel. 06 11 / 2 03 45, oder unter T. 39 58 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

schäftsführung selbst in schwie-rigsten Krisenlagen. Ruf privat jederzeit: 0 23 35 / 79 65

Unternehmensberater Akademisch geschulte "Alles-könner" des Top-Managements beraten oder übernehmen Ge-

Wer verkauft Altenwohnungen Norddeutscher Raum. Wunder-schönes Haus mit 46 Altenwoh

schobes naus mit Posche od. Bad/WC, kl. Kuche u. Balkon, Komfortable Aufenthaltsräume, Schwimobad, Doppelschorenke-gelbahn, Restaurant, überdurchschnittlich gut ausgestattet. Fremdfinanzierung bis 80% mög-lich. Anfragen bitte unter Y 3534 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Investieren Sie US-\$50 000, verdienen Sie 1 000 000

Unser Anlageplan bietet Ihnen die Möglichkeit, beträchtliches Einkommen mit
jährlicher Rendite von 152 % zu erzielen. Die ideale Kapitalanlage für Sie und
Ihre Familie, die Ihnen bohes Einkommen auf unbestimmte Zeit garantiert.
Mindestanlage US-Soe 20 000. Anfragen
von Maklern sind willkommen.
Wenden Sie sich für weitere Ausk. an:
GLOBE PLAN SA
24. AV. Mon Repos

24. AV. Mon Repos CH-1985 Lausanne/Schweiz Tel: (0 21: 22 35 12. Telex: 25 185

Kennenlern-

Coupon

Ja, schicken Sie mir kostenics ein



### Das neue Management Wissen bringt im Februar: Coupon bitte einsenden on Management Wissen Leser - Service Postfach 6740, 8700 Würzburg

Führungsposition im Ausland und was kommt danach?

Risiken und Chancen des Auslandeinsatzes. Was Führungskräfte bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland erwartet, lesen Sie im neuen Management Wissen

<u>Führung nach Maß</u> Lassen sich mit der Mativations-Psycho-

logie Führungsaufgaben überzeugend und konfliktfrei lösen? Mehr dazu im neuen Management Wissen.

Sprachgewirr à la Babylon

Sprachbarrieren zwischen Fachabteilungen und EDV-Spezialisten abbauen. Wie man's schafft, steht im neuen Management Wissen.



MW-Serie Astrologie: Wassermann, der Zukunftsfreak und noch viele weitere Themen für die Praxis von der Praxis.



Probe-Exemplar GRATIS

deshalb gleich das neue Management Wissen, Denn Vorsprung durch Wissen festigt thre eigene Position.

Heft zum Kennenlemen. Ich hobe zwei Wochen Zeit zur Prufung.
Wenn mich Managemeni Wissen "berhand ich Ihnen nicht abschreibe zeugt und ich ihnen nicht abschreibe. erhalte ich Managemen: Wissen regel. erhaite ich Monagemen; wissen regei maßig zum gunstigen Aba-preis von DM 60 : (Ausland DM 70. – ) pro Jahr Ich weiß, daß ich die Belieferung jeder. zen stoppen konn, falls mich Manage meni Wissen einmal nicht überzeugen sollre; es gibt keine Kundigungsfristen Firma Funktion\_\_\_\_ Datum: Unterschrift

Höchst umstritten: die Untersuchungen des US-Medienforschers Gerbner über Vielseher

# Die Legende von den wehrlosen TV-Marionetten

umstrittenen Enthüllungen des US-Medienforschers George Gerbner über das amerikanische Fernsehen zu uns und werden nur allzu bereitwillig von denen verbreitet, die schon immer wußten, daß öffentlich-rechtlich die Welt noch in Ordnung ist. Der Gelehrte von der Universität Philadelphia bean-sprucht für sich nicht weniger, als mit einer (scheinbar) hochoriginellen Methode das Pantoffelkino endgültig als die große Manipula-tionsagentur der Nation entlarvt zu

Zu diesem Zweck führt Gerbner immer wieder aufs neue umfassende Inhaltsanalysen des amerikani-schen TV-Programms zur Haupt-sendezeit durch. Chronisches Fazit der "Volkszählung" im Wunder-land der Mattscheibe: Das Fernse-hen im Land der Cowboys trägt ein völlig falsches Bild der Wirklichkeit zur Schau, in dem z. B. Männer kraß überrepräsentiert sind, Farbige nur als Statisten fungieren und hinter jeder Ecke brutale Ka-pitalverbrecher lauern. Der kriti-sche "Bilderstürmer" präsentiert diese Daten so, als sei die "Röhre" schon damit der gemeingefährli-chen Volksverhetzung überführt und unterliegt dabei einem funda-

Das ZDF-Interview mit Simenon in der vergangenen Woche, durchgeführt von Pivot, war auf-

schlußreich und spannend. Das ARD-Interview ("Das Kino im Kopf") mit dem Dichter, in welchem er von dem Filmregisseur Claude Chabrol befragt wurde, war

eine Pleite. Das lag nicht nur daran, daß es mit aus dem Zusammen-hang gerissenen Ausschnitten aus

Simenon-Verfilmungen unnötiger-

weise auf eine Stunde gedehnt

Vor allem war der Interviewer völlig falsch gewählt. Pivot hatte spitz von außen gefragt und da-

durch Simenon zu aufschlußrei-chen Aussagen provoziert. Chabrol

hingegen war ein Kumpel, der mit

Simenon in allem einig war. Über

weite Strecken hatte man das Ge-

fühl, dem Insidergespräch von zwei Kriegskameraden beizuwoh-

nen, die sich über gemeinsame fer-

Alle Jahre wieder gelangen über je sozialstatistisch exakt die Wirk-den großen Teich die höchst lichkeit wider. Um dies überhaupt zu bewerkstelligen, müßte man den sozialwissenschaftlichen Flie-genbeinzähler zum Vormund des Künstlers erheben.

Hier soll keiner böswilligen Verleumdung von Minderheiten das Wort geredet werden, aber die "Verzerrungen" der populären Kultur gehorchen eben einer eigenen Dramaturgie, in der sich zuallererst die kollektiven Träume und
Ängste des Massenpublikums
spiegeln – wer wollte darüber richten? So hat schon 1799 Novalis der
Literatur freundschaftlich bescheinigt: "Die Bücherwelt ist in der Tat mur die Karikatur der wirklichen Welt... (In ihr) sind alle Farben greller, weniger Mitteltinten, die Bewegungen lebhafter, die Umris-

se daher frappanter ... "
Bedenklich würden solche dramaturgischen "Eigenmächtigkei-ten" erst, wenn das Publikum sie unkritisch für bare Münze nehmen sollte. Genau dies will Gerbner bewiesen haben: Er verglich die Weltanschauung von hartgesottenen Vielsehern mit der von visuellen Kostverächtern und kommt zum Schluß, daß die TV-Enthusiasten der schiefen Optik ihrer Flimmer-kiste aufgesessen sind. Sie überschätzen demnach z.B. das Ausmentalen Denkfehler: Kein leben-diger Film, kein gutes Buch, kein Werk der "hohen" Kunst spiegelt ihre Zeitgenossen.

**KRITIK** 

Insidergespräch zweier Kumpel

ne Abenteuer unterhalten. Doch dann rappelte sich Chabrol wieder auf und suchte krampfhaft nach

einer Frage, die er seinem Partner stellen konnte. Profis wie Pivot können das eben besser.

sinnvoll, wenn sie sich auf Fragen

nach seiner Arbeitsweise be-schränken. Aber man weiß ja nun

schon ganz ausführlich, daß dieser

Autor sein Leben lang gierig Le-bensstoff in sich hineinschlang

und dann in wenigen Tagen, wie in Trance, einen Roman herunter-

schreiben konnte. Einschlägige Zi-tate aus dem Chabrol-Interview:

Ich habe immer mit dem Instinkt

geschrieben ... Wenn ich einen Roman beginne, kenne ich nur die

Figuren, weiß noch nicht, was sie

tun werden . . . Bei mir besteht die Handlung aus den Personen . . . \*

Wer Simenon hingegen über All-gemeines befragt, bekommt nur

es jetzt jede Woche exklusiv in HORZU eine tolle Frank Elstner-Seite

für Sie gibt? Voll toller

Spiele, Sprüche, Wetten und Gewinne!

dann haben Sie gewonnen!

Holen Sie sich die neue HORZU-

Seite

Jetzt jede Woche!

Von Herzen - mit Verstand

Gut gewäht!

Simenon-Interviews sind nur

Doch ist Gerbner auch hier selbst einem Trugschluß aufgesessen: Wenn Vielseher tatsächlich hat: Mit ganz genau der gleichen abgrenzbare Eigenschaften haben sollten, könnten die ebensogut der Anlaß, und nicht die Folge ihres hohen TV-Konsums sein. So weiß man ja auch, daß Raucher risiko-freudiger sind als Nichtraucher wer wollte das den Glimmstengeln anlasten? In der Tat weisen daher auch mehrere Kontrolluntersuchungen nach, daß Vielseher sich deshalb vor die Mattscheibe set-zen, um sich von ihren sozialen Ängsten abzulenken, die aus ganz anderen Quellen stammen.

Es könnte aber auch gut sein, daß Gerbner seine Daten kräftig "aufgemöbelt" hat: Eine Diskus-sion zu diesem Vorwurf, die er in einer amerikanischen Fachzeitschrift mit Kollegen führte, artete zuletzt in peinliche Unterstellun-gen aus. Der Medienforscher P. Hirsch kommt nach einer erneuten Analyse von Gerbners Ergebnissen zu dem Schluß, daß das Fernsehzu dem Schluß, daß das Fernseh-verhalten sogar zusammen mit den Faktoren Ausbildung, Geschlecht und Rasse für nur 10 Prozent der abgefragten Meinungen verant-wortlich zeichnet; damit sei die These im Grunde widerlegt. Gerb-ner habe sich somit selbst einer Verzeung der Wirklichkeit der Verzerrung der Wirklichkeit, der Daten schuldig gemacht.

Obendrein ist das Verfahren des

Banalitäten zu hören und Wider-

sprüche. Ein Beispiel für letzteres: Auf der einen Seite spricht Sime-non dem Menschen jeden eigenen Willen und die Fähigkeit, schuldig zu werden, ab. Der Mensch sei nur ein Produkt seiner Gene. Und im

gleichen Atemzug glaubt er dann, "den kleinen Mann" gegen "die Mächtigen" in Schutz nehmen zu müssen. Die Aussagen zur Zeitge-

schichte waren geradezu albern.
Der Rezensent ist ein großer Bewunderer Simenons. Die große
französische Gesamtausgabe der
Simenonschen Romane ist der

meistbenutzte Teil seiner Biblio-

thek. Um so mehr schmerzte es ihn, in diesem Interview feststellen

zu müssen, daß sich bei dem 80jäh-

rigen Zeichen von Senilität be-

merkbar machen. War es nötig, das

bei einem so großen Autor so aus-

ARMIN MOHLER

führlich vorzuführen?

Wetten, daß...

hat: Mit ganz genau der gleichen doppelten Methodik wollten vor mehr als einem halben Jahrhundert hochanständige Sittenwäch-ter nachweisen, daß die "unmoralische" Traumfabrik Hollywood, die damals noch in ihren Kinderschuhen steckte, ihrem jugendlichen Publikum den Kopf verdrehe. Årgerliche Quintessenz ihrer Studie: Viel- und Wenigkinogänger der goldenen Zwanziger unterschie-den sich in ihren Einstellungen nur geringfügig voneinander. Trotz-dem scheint das Vorurteil, die anderen Menschen - nie man selbst seien wehrlose Marionetten einer gigantischen "Beeinflussungsma-schinerie", nicht totzukriegen – ein eingebautes" Vorurteil des Intellektuellen?

Sorgsam kultiviert wird es natürlich von denen, die die Macht über die Programme am liebsten in der Hand von "verantwortungsbewuß-ten" öffentlich-rechtlichen "Auf-passern" sehen wollen. Dabei ist die Gefahr der Bevormundung des Zuschauers doch dann am geringsten, wenn dieser selbstbestimmt aus einer Vielfalt konkurrierender Angebote auswählen kann Erst dann, wenn ein paar selbstherrli-

che Mediengewaltige genau wis-sen, was gut fürs Volk ist, ist Mani-pulations-Gefahr im Verzug. ROLF DEGEN



Der Fernsehpreis der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an Michael Verhoeven und Helmut Pigge. Wie die DAG in Hamburg mitteilte, sollen mit der Auszeichnung die Autoren der Fernsehspiele "Die Mutprobe" (Verhoeven) und "Hambacher Frühling" (Pigge) gewürdigt wer-

Der mit 15 000 Mark dotierte Preis wird alljährlich für Fernsehoder Dokumentarspiele verliehen, die "unter Wahrung künstlerischer Gesichtspunkte zeitkritische, gesellschaftspolitische oder historische Stoffe behandeln". Die Preisübergabe findet am 26. März in Mainz statt.





16.00 heute
16.04 Faszinierendes Weitell
Astronomen und Fernrohre
Anschl, heute-Schlagzeilen

13 neue Folgen der Trickfilmserie

Zu Gast: Die Sängerin Kiz 17.50 ... und die Tuba bläst der Heber

1/.00 ... und die Tube blätt der Heber Letzte Folge: Das prämierte Dorf Anschließend: heute-Schlagzellen 18.20 Sherieck Hokmes und Dr. Watson Ein Mord in felnen Kreisen 19.00 heute Anschließend: Durtelen zur Wah

Oliver Bride

21.00 heute-journal Arschließend:
Parteien zur Wahl

21.20 Die Sonner Runde

Artero Ul Hitler-Persiflage von

Mit Ekkehard Schall, Michael Ger-

ber, Dieter Knaup v. a. Regie: Manfred Wekwerth, Peter Palitzsch

22.20 Der guffed

12.10 ZDF Megazi

17.00 houte 17.08 Tele-Illustrierte

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

14.15 Sie – er – Es Geplant sind folgende Beiträge: Kinder begegnen dem Tod/Tra-vestie-Künstler/"Frauen sind ein-

fach besser"
Moderatorin: Monika Mösslang
17.00 Tom Sawyer und Rucideberry Fl
Umter folschem Nomen
17.25 Die Ferlen des Herza Rossi

17.23 He Perien des Herra Rossi
Letzte Folge: Anglerglück am See
17.50 Tegesschau
dazw. Regionalprogramme
20.00 Tegesschau
Anschließend:
Partelen zur Wahl
Anschließend:

Der 7. Sinn
20.18 Deutschland vor der Wahl
Splitterparteien
Anschließend:

Parteien zur Wahl 22.00 Es let angericktet (5)

Arent v. c.
Regle: Heinz Liesendahl
In der dritten Folge der heiteren
Serie mimt Komödiant Eddi Arent
einen Piloten, muß als Kriminalbeamter bei einem Banküberfall eingreifen und in einem weiteren Folt
einen Mand auffähren.

einen Mord aufldären. 22.50 Tagestkemen 25.00 Claudio Array Wolf-Eberhard von

Lewinski
Seit 1913 konzertiert der chilenische Pianist Claudio Arrau, zunächst als vielgefeiertes Wunderkind, dann als herausragender Interpret der großen Werke der Klavierliteratur von Mozart bis zur



WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Die Sendung mit der Mass 19.00 Aktuelle Stunde

20.08 Tagesschau 20.15 Eine Sache unter Freunden Kanadischer Spielfilm, 1973 21.45 Landesspiegel Schauplatz: Abbruch Vom Ende eines Stohlwerk Film von Gernot Steinw

Bernhard Krieg 22.15 Der Untergang der "Lusit 25.00 Letzte Nachrichten NORD

12.08 Die Sendung mit der Moss 12.06 Die Sendung mit der Ne 18.30 Bauermanierei (4) 18.45 Follow me (14 und 15) 19.15 Was tun?! 19.45 News of the Week 20.90 Togesschau 20.15 Famillengrab US-Spietfilm, 1976 22.10 Bücherjoursal Leitung: Dieter Zilligen 22.55 Jazz Fest Berlie 1782 25.55 Letzte Nachrichten

Arischiebeno:
Partelen zur Wahi

19.50 Varieté, Varieté
Treffpunkt internationaler Artisten
Präsentation: Lou van Burg
Orchester Siggi Gerhard
Bailett und Choreographie:
Oliver Brige HESSEN 18.00 Die Sendung mit de 18.30 Moby Dick 19.15 Teletechnikum

Thema: Form und Inhalt des Wahl-kampfes Gesprächsleitung: Johannes Gross 21.50 Drei aktuell 22.05 Kulturkalender 22.35 Titel, Theses, To 25.05 Var vierzig Jah

SÜDWEST

18.00 Die Send 18.30 Telekolleg I
Physik (6)
19.00 Ela Frender en meiner Sein
Amerik. Fernsahfilm von

ich hobe es satt, das es n

gent Das Glaubensbekenntnis d

21.98 Literaturmeg Filmbericht: Nur für Baden-Württembe 21.45 Zu Gast: Baseler Pfeffer

Nur für das Saarland 21.45 Wagazin regional Sport 22.15 Zagabe Nur für das Saarland 21.45 Wir spielen auf: Jacoby & Schorsch

BAYERN 18,15 The Sadrina Project 18,35 Saturniden:

19.00 Z. E. N. 19.05 Damois Tagesgespräck Das ganz große Ding

Palitzsch
Aufführung des Berliner Ensem-bles (Wh. v. 1975)
Am Belspiel Arturo Ui, eines Gangsterbosses aus Chicago, ka-rildert Brecht den Aufstieg Hitlers.

Ekkebard Schall (M. o.) in der Ti-teirolle von Bertolt Brechts Parabel "Der aufhalt-same Aufstieg des Arture Ui", 22.20 Uhr im ZDF

21.45 Bu FOTO: TELEBUNK the second of the second -- The first 432 are execu-

8 TG

# **Diese Formel** brachte die Menschheit hinter den Mond. Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte

bewerb Mathematik als ein

Musterbeispiel gelungener

von 31 Bundessiegern dieses

Wettbewerbs haben inzwi-

schen 29 ihr Studium mit

den Examensnoten "sehr

gut" oder "mit Auszeich-

Der Stifterverband arbeitet unabhängig vom

Staat. Wir halten auch in der

Forschung viel vom Mut

zum Risiko. Und auch da-

von, daß sich Wissenschaft

strativen Zwängen entfalten

möglichst frei von admini-

nung" abgeschlossen.

Hochbegabtenförderung:

Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt; den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Is Gemeinschaftsaktion Ader deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen. kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

So erweist sich der von uns jährlich veranstaltete bundesweite Schülerwett-

iles, war wir tun, dient A einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß unser Land auch in Zukunft zu den führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Märkten von morgen sichert.

Brucker Holt 56-60 - 4300 Essen L. Telefon 0201/711051

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955. Princeton/ USA.



# Mazurka der Mäzene

WEST

Bth.—Er muß ein wohlsitunter Herr sein, mit viel Liebe zur
Lusik, besonders zu Chopin, und
innem Herzen für arme Studenen dazu, jener Herr Aschenbrener, der der Kölner Musikhochchule einen Chopin-Wettbewerb
estiftet hat. Der wird nun gerade
nter 14 Bewerbern ausgespielt,
nd am 1. März wird es einen
rsten, zweiten und dritten Choin-Freisträger mit 5000, 3000
nd 1000 Mark in der Tasche geen. Sehr schön soweit.

the state of the section sowers.

If the section is a section sowers is a section sowers.

If the section is a section sowers is a section sowers in the section in the section is a section sowers.

If the section is a section sowers is a section sowers in the sect it dem "I. Bundesdeutschen hooin-Klavierwettbewerb", der n Öktober in Darmstadt ausgegen wird. Der wird von einer Chopin-Gesellschaft in der Bundesdeutschen der Bundesdeutsche der Bundesdeutschen der Bundesdeutschen der Bundesdeutschen der Bundesdeutsche Bundesdeutsche der Bundesdeutsche der Bundesdeutsche Bundesdeutsche der Bundesdeutsche B esrepublik Deutschland" verantaltet, und auch deren Mitglieder weben gewiß Musik sehr, und beonders Chopin, und haben ein lerz für junge Planisten dazu.

ierz für jünge Pianisten uszu.

Man möchte dem Herrn
ischenbrenner und auch der
hopin-Gesellschaft wie auch all ischenstenze.

Ihopin-Gesellschaft wie auch all enen, die in den nächsten Jahren uch noch auf die Idee kommen, inen Chopin-Wettbewerb ins Leen zu rufen, in Itzehoe, Salzgitter oder Landsberg am Lech, von Jerzen gutes Gelingen wünchen, käme da nicht auch Unbe-

Alle fünf Jahre wird in War schau ein Chopin-Wettbewerb ausgetragen, neben Moskaus Tschaikowskij-Concours der edelste Pianisten-Wettstreit der Welt. Wer dort Lorbeer gewinnt, hat den Freifahrschein für eine große Karriere. Die Argerich und Pollini, Haraslewicz und Zimerman sind dort berühmt geworden. Wer sich künftig als Chopin-Preisträger vorstellt, muß sich wohl die peinliche Frage gefallen lassen: Warschau, Köln oder Darmstadt? Und wer nicht "Warschau" antworten darf, steht ein bißchen blamiert da. Eben das kann wohl kaum der Sinn der Förderung sein.

Klavierwettbewerbe schießen wie Pilze aus dem Boden. Man muß schon sehr schlecht sein, nicht irgendeinen von ihnen zu gewinnen. Ein Wettbewerbssieg zählt durch solche Inflation immer weniger. Und daß es dem Ausbildungsgang mehr schadet als nützt, wenn er dauernd durch gezielte Wettbewerbs-Vorberei-tungen unterbrochen wird, liegt auch auf der Hand. Es ist also nicht bloß der Etiket-

tenschwindel mit Chopin, der hier stört, sondern die ganze Olympiomanie. Nach persönli-chem Gutdünken und ohne Wettbewerb einen jungen Musiker zu sponsern, der einem sympathisch und talentiert erscheint, das wagt in der totalen Demokratie offenbar kein Mäzen mehr. Da müssen erst Jury-Mehrheiten her, um Edelmut zu legitimieren.

# EITSCHRIFTENKRITIK: Criticon

# Alle sind konservativ

)em Zeitschriftenrezensenten hat selten eine beiläufige Beerkung so viel Fragen (und Bis-gkeiten) eingetragen wie der Hin-zis auf eine Prognose Rohrmors, "daß die künftigen innenpoli-chen Auseinandersetzungen bei \_ is im Namen von verschiedenen islegungen des Konservativen rchgefochten werden (s. WELT 30. 12. 82). Es bandelte sich dabei n eine vom Rezensenten stamrende Raffung der Gedankengandes Politologie-Professors aus uttgart-Hohenheim, aber keines-egs um eine Falschung. Günter ohrmoser hat sich in einem Aufohrmoser hat sich in einem Auf-tz zum 6. März mit dem Titel tegierungs- oder Epochenwech-i?" sogar noch direkter ausge-ückt.

a - Someway

Der Aufsatz findet sich in Nr. 74 r konservativen Tribüne "Critin" (neue Anschrift München 22,
nöbelstraße 36), in der Kathonöbelstraße 36), in der Kathoch-Konservative, Liberalkonser-tive und Nationalkonservative ise knurrend miteinander leben. ie Prognose im Rohrmoser-Ori--nalton: "Der Zusammenbruch es progressiv-utopischen Glauens hat zur Folge, daß es ideolo-isch nur noch um die Konkurrenz nterschiedlicher Konservatismen sht. Auch in der Bundesrepu-

lik." Daß Rohrmoser damit keine bloen Intellektuellen-Streitigkeiten eint, sagt er ebenfalls ohne Um-:hweife: Faktisch stehen einan-er gegenüber der Konservativis-us der Schmidtschen SPD, der ne Erhaltung der Industriegesell-haft will, ein anarchistischer onservativismus der grünen und iternativen Bewegung, die eine an rämodernen Vorstellungen aus-erichtete Kulturbasis demokra-

tisch verwirklichen wollen, und der populistische Konservativis-mus der CDU und CSU, der eine vielleicht flüchtige mehrheitliche Stimmungslage, eine an der Vertei-digung bestehender Besitzstände ausgerichtete Erwartung widerspiegelt."

Angesichts dieses Zitates muß festgestellt werden, daß Rohrmoser keineswegs zu jenen Konserva-tiven zählt, die auf gleiche Distanz zu SPD und CDU/CSU halten. Man weiß, daß er von CDU-Landesfürwein, dab er von CDU-Landesnir-sten und gelegentlich auch im Um-kreis der Bundesleitung dieser Partei konsultiert wird. Allerdings ist er der Meinung, "daß die Stabi-lisierung der Bundesrepublik ohne auch strukturelle Reformen nicht gelingen kappa". Heuntziel ist ihm gelingen kann". Hauptziel ist ihm dabei, "die geistig-ethischen Grundlagen unseres Gemeinwesens von der fast totalen Abhängigkeit von ökonomischen und konjunkturellen Krisen zu lockern", um es so widerstandsfähiger zu machen.

Damit ist er nicht so weit weg von dem Criticon-Herausgeber C. v. Schrenck-Notzing (Verfasser ei-nes sehr kritischen Buches über die CDU), der in seinem Leiter die Formulierung der CDU-Zeitschrift Politische Meinung", wir hätten jetzt eine bürgerliche Regierung in einem sozialliberalen Land, zustimmend aufnimmt und hinzu-fügt: "Ein Land zu ändern dauert länger als eine Regierung zu bil-den." Die Parole "Wandel in Kontinuität" sei jedoch ein Widerspruch in sich. Die Wahl vom 6. März werde von derjenigen Seite gewonnen, welche die einleuchtendere Ant-wort finde auf "Fragen der Sinnfindung, der deutschen Identität, der geistigen Wende".
ANTON MADLER

### Theaterbrief aus Paris: Dramatisierte Romane

# Galliens Blechtrommler

A is gabe es keine Stoffe mehr fürs Theater, werden zunehnend Bearbeitungen von Romaen, ja selbst von Gedichten in rankreich auf die Bühne ge-racht. Dabei geht es weder um Dramatisierungen" noch darum, lie Handhing in Dialogform darzu-stellen. Die ausgewählten Texte werden lediglich in Monologen zu Gebör gebracht und durchs Bühenbild illustriert.

Nachdem Irène Lambelet in dieser Form Texte von Michaux, Traki und Céline bearbeitet hat, zeigt sie nun mit ihrer Truppe des Orbe Théâtre in der Cartoucherie von Vincennes Michel Tourniers Goncourtpreis-Roman "Der Erlkönig", dessen finsterer und schrecklicher Held Abel Tiffauges, ein moderner Gilles de Rais, in Frankreich die gleiche Berühmtheit erlangt hat wie in Deutschland der Blechtrommler Oskar Matzerath. Auch Tourniers Romangestalt erblickt die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs, als französischer Kriegsgefangener in Deutschland, aus der Perspektive eines Wesens dessen geistige und sexuelle Ent-wicklung im Kindesalter unterbro-

chen wurde. Was im Roman jedoch als universelle Analogie der Geschehnisse deutlich wird, verwandelt sich in der szenischen Darbietung zu einer Asthetisierung der verbrecheri-schen Wirklichkeit. Das wachsen-de Gefühl des Unbehagens beim Hören der barocken Sprache des Autors stellt plötzlich den Roman selbst in Frage. Der Vortrag scheint dem Ohr zu enthüllen, was deutsche Kritiker dem Roman bereits vor zehn Jahren zum Vorwurf

gemacht haben: eine gefährliche Nähe zur Nazi-Ideologie". Eine erneute Lektüre des Romans belehrt uns freilich eines Besseren. Ungestraft zerstört man eben nicht durch Auswahl das Gleichgewicht der genauen Komposition eines großen Werkes der Gegenwartsliteratur, gerade wenn es dem rational nicht Faßbaren eine irrationale Deutung zu geben versucht. Nicht Betroffenheit also

7 (11)

activitie.

löste das Stück aus, sondern Pein-lichkeit, und dies umso stärker, als die Fotos und Filmausschnitte, deren sich der Regisseur Jean-Philippe Guerlais bediente, dem Zuschauer Deutungen aufdrängen. die der Roman ausspart. Einen vergleichbaren Erfolg wie

Tourniers Roman von 1970 hatte in Frankreich die Übersetzung von Fritz Zorns autobiographischem Bericht "Mars". Das Manuskript des Buches war von Adolf Muschg einer Reihe von deutschen Verlagen angeboten worden und konnte erst nach dem Tode des Autors, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Angst hieß, 1977 im Kindler-Verlag erscheinen. Sein Thema ist des Autors Krankheit, die zum Tode führt: Krebs.

Das Buch wurde in Deutschland chen, was im Buch gerade durch seine Intimität den Leser berührt. Man stellte den Autor auf der Bühne dar, der von sich selbst im Buch ein abstraktes Bild gibt und anonym bleibt. Der Buchtext erhält Gewicht gerade durch den extremen Gegensatz zwischen dem Un-geheuerlichen der Krankheit und der Kühle und Diskretion der Beobachtung. Die geringste Steige-rung des Tons mußte diese Wir-kung zerstören.

Diese beiden mißlungenen Versuche zeigen, daß sich Bucherfolge nicht automatisch auf die Bühne übertragen lassen. Sie weisen hin auf die Grenzen des monologischen Theaters, in dem das Dramatische im Leben als innerer Konflikt dargestellt wird. Man hat das Tragische und das Komische, den Dialog und die Spannung von der Bühne verbannt, jedoch das Publi-kum erkennt sich nicht wieder in diesen verdünnten Gefühlen. Die neue großzügige Subventionspolitik der Regierung wird am Wesen der Theaterkrise nichts ändern. Die Frage bleibt: Gibt es wirklich keine Stoffe mehr fürs Theater?

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Zum Erscheinen der Tagebücher von Ramuz

# Geheime Botschaft an Monsieur Paul

Der große, in Deutschland im-mer noch viel zu wenig beach-tete Erzähler der französischen Schweiz Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) begleitete seinen Lebensweg und die Stadien seines Schaffens seit seinem achtzehnten Jahr mit Eintragungen, in denen er sich Rechenschaft über Geleistetes und Verpaßtes, über Zeitumstände und deren Erklärbarkeit (oder auch Unerklärbarkeit) gab. Das haben viele Denkende getan. Was aber Ramuz vor ihnen auszeichnet, ist eine Rapidität der Ehrlichkeit, die sich durch Genauigkeit ergänzt. Die Tagebücher eines André Gide zum Beispiel, denen die sei-nen etwa zu vergleichen wären, sind nicht ohne Koketterie, wenn auch auf höchst anmutige Weise. Die Tagebücher Franz Kafkas wie-derum sind Zeugnissa einer Selbstderum sind Zeugnisse einer Selbst-verschattung, die schon fast an klinische Befunde erinnern. Beides trifft für Ramuz nicht zu. Man kann triff für Ramuz nicht zu. Man kann das jetzt nachprüfen, da die Ramuzschen Tagebücher auf deutscherschienen sind (C. F. Ramuz: "Tagebuch 1896–1947", aus dem Französischen von F. Hardekopf, Ursula von Wiese und Christine Maeder-Viragh, Verlag Huber, Frauenfeld, 432 S., 38 Mark).

Ramuz nimmt zur Kenntnis und entwickelt daraus gleichsam philo-sophische Exkurse. So umgreifen seine Notizen die zwei Weltkriege, die er aus der Position eines nahe der Grenze wohnenden Schweizers wahrnimmt. Man hält Wache in einem winzigen, gleichsam ausge-sparten Bereich des Friedens und beobachtet, was vis-à-vis geschieht und den gleichsam anbrandenden Rand eines höchst gewaltsamen Geschehens bildet, das sich momentan heran- und mit unabsehbaren Konsequenzen über die Grenze wälzen könnte. Eine Situation, die sich, ins Symbolische umgedacht, auch als Charakterbild des Men-schen Ramuz deuten läßt.

Schen Ramuz deuten laht.

Sein erstes Tagebuch endet mit dem deutschen Zusammenbruch 1919. Das zweite beginnt 20 Jahre später mit dem 2. September 1939. Was lag dazwischen? Die Vollendung und Veröffentlichung jener Romene die ihn zu einer Jener Romane, die ihn zu einer unver-mißbaren Gestalt auch des französischen Schrifttums machten, ja, eigentlich zu einem Weltbegriff der neueren Literatur. 1926 erschien "Das große Grauen in den Ber-gen"; 1927 "Die Schönheit auf Erden"; 1932 "Farinet oder das fal-sche Geld"; 1934 "Derborence"; 1938 "Wenn die Sonne nicht wie-

Davor lagen längere Aufenthalte in Paris, die für Ramuz die endgültige Entscheidung für seine Kunst-tendenz brachten: Er wollte, was ihm ohnehin schon zur Natur geworden war, sein Herkommen, seine Heimat zum Stoff seiner schriftstellerischen Arbeit machen. So wurde er zum Prototyp einer neuen poetischen Heimatergründung, die in der Qualität weit über die "Heimatdichtung" sogenannte hinausging.



folg her beurteilt, ein Ausnahme-Autor. Vielleicht war sein Pessimismus daran mit schuld. "Wir lie-ben die Welt", sagt er, "aber die Welt liebt uns nicht. Das ist die Tragödie." In einer Tagebuchnotiz hat er es treffend begrundet: "Ich bin als

Ramuz blieb trotzdem, vom Er-

Ramuz geboren – und als sonst nichts. Man hat mich nach meinem Milieu beurteilt; aber ich glaube, daß mich bisher niemand gekannt hat, daß niemand ahnte, wer ich war. Meine Umgebung hat mich nach sich selbst beurteilt, aber ich bin nicht, was sie ist: das ist das ganze Mißverständnis..." Und der Autor fährt fort: "Ich denke an das, was ich tun muß und dessen ich mich zu entledigen ha-be, nicht allein, was das von mir selbst Erworbene angeht (Erworbenes ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck dafür, da es mir auferlegt wurde), sondern auch das von meinen Eltern Erworbene, das, wofür sie schwer gearbeitet haben . . Ich bin willens, in einen Naturzu stand hinabzusteigen, der tiefer liegt: diese Haltung hat nichts Kunstliches, wie man vielleicht denken könnte. Sie ist, ganz im Gegentell, ein äußerst natürliches Vorbeiten der Natus gegenüber Verhalten der Natur gegenüber."

Und doch gab es einen Licht-strahl, in seinen späten Leidens-jahren, als ihn das Gefühl, nicht mehr schreiben zu können, bis zur Selbstvernichtung plagte: Ramuz hatte Frau und Kind (selten ist in den Tagehüchern die Bede von ih den Tagebüchern die Rede von ih-nen . . .). Die Tochter hatte geheiratet Ein Kind war entstanden: "Monsieur Paul", wie Ramuz seinen Enkel von Anfang an respektvoll titulierte. Da die Eltern des Kindes an-

scheinend ein Leben führten, das sich zum Teil im kriegsverworrenen Ausland abspielte, wurde "Monsieur Paul" oft für Monate beim Großvater abgelegt. Und wie dieser nun in seinen Tagebucheintragungen das Werden von "Monsieur Paul" schildert, ist schiechthin noch nicht dagewesen. Es ist eine Einmaligkeit in der Literatur. Die verliebte Sorgfalt, mit der hier ein Kind von den ersten Atemzügen an beobacht; hat ihresgleichen nicht in der Bücherscheinend ein Leben führten, das ihresgieichen nicht in der Bücher-welt. Und dann der Gegensatz: hier welt. Und dann der Gegensatz: hier das Licht über dem Aufblühen eines kleinen Erdenbürgers, dort die zunehmende Untergangsgewißheit eines großen Dichters. Das gewährt einen ganz eigenen, zusätzlichen Reiz. Man wird bei der Lektüre fast zum Mitspieler der Situation, zum Selbstbetroffenen. Das Tagebuch endet damit, daß der Friede ausbricht und die Eltern

den nun sechsjährigen "Monsleur Paul" abholen. "Ich hörte das Auto nicht wegfahren. Es kam mir vor, als würden mir die Eingeweide zerrissen." Als ob Ramuz damit an seine "Grenze" gelangt wäre, er-lischt sein mühevolles Leben ein Jahr später. Seine letzte Eintra-

Jahr spater. Seine letzte Eintra-gung: "Ich suche mir zu beweisen, daß ich bin ..."

Zur Edition: Das "Tagebuch", an sich als selbständiger Band vorlie-gend, läßt einiges vermissen, was ein Nachwort der Herausgeber hätte bringen sollen. An welchen Lei-den starb Ramuz? Der Dichter war ja von früh an von Krankheiten ja von fruh an von Krankhetten gequält. In der Eintragung vom 20. Juli – 4. August 1946 lesen wir: "Wieder 14 Tage in der Klinik. Die Steine, ich halte mich gerade noch aufrecht..." Auch wüßte der Le-ser gerne etwas über die Ehejahre des so konsequent Einsamen. Denn die wunderbare Tröstlichkeit des Vorhandenseins von "Monsieur Paul" macht neugierig auf Vorangegangenes. Und was hat es wirklich auf sich mit jener 20jähri-gen Pause zwischen Tagebuch I und Tagebuch II? Wir bleiben im

und Tagebuch II? Wir bleiben im ungewissen.
Trotzdem: Das "Tagebuch" ent-hält, auch neben der Welt von "Monsieur Paul", in vielen Anmer-kungen Wichtiges zum Werk, das geeignet ist, das Interesse an dem Romancier Ramuz neu zu beleben und uns den Dichter nahezubrin-WERNER HELWIG

### Ballett nach G. Mahler an der Mailänder Scala

# Abels Liebe, Kains Leid

Für das Publikum der Scala heißt Tanz Tradition auf Spitze. Eine Ballett-Uraufführung ist hier daher ein Ereignis zum Gruseln. Daß "Lieb" und Leid" nach Musik von Gustav Mahler (Adagio aus der 10. Symphonie und Teile aus dem Klagenden Lied") in der Choreographie von Joseph Russillo dennoch ein Erfolg wurde, liegt wohl daran, daß der junge Amerikaner italienischen Ursprungs, Leiter einer eigenen Truppe in Paris, seine Herkunft von Jazz und Modern Dance mit klassischer Harmonie verbrämt.

Dazu kommen mehrere Glücksfälle: Luciana Savignano, Italiens erregendste Primaballerina, tanzt die einzige große weibliche Solo-Rolle. Luigi Veronese, einer der besten abstrakten Maler des Landes, schuf die schönen, streng geometrischen Bühnenbilder. Der seit zwei Jahren regelmäßig für Ballettaufführungen aus Amerika berufene Dirigent Michel Sasson führte das Orchester und drei gute Solostimmen so sicher, daß die abstrakten Bilder sich mit Mahlers spätromantischer Musik und das reife Spätwerk der unvollendeten 10. Symphonie sich wiederum mit dem ersten und einzigen von Mah-ler nicht zerstörten Jugendwerk. dem 30 Jahren zuvor komponierten "Klagenden Lied", harmonisch verbanden. Exzellent war auch Ro-mano Gandolfis Chor auf der Bühne. Nur die Kostüme des berühmten Modeschöpfers Gianni Versace lenkten mit zu vielen Farben und zu vielen ausgefallenen Einfällen von der Essenz des Balletts ab. Am Anfang stehen das Adagio und der Brudermord von Kain und Abel, den Eva, Mutter und Geliebte, vergeblich zu hindern versucht. Schritte und Bewegungen der Savignano sind so ausdrucksvoll wie ihre Körper und ihre Mimik. Das Corps de Ballet wiederholt den Mord der Brüder und wächst

im letzten dunklen Bild des ersten Teils zu einem Totenbaum empor. Nach der Schönheit und Perfektion der Adagio-Partie verwirren sich dann Handlung und Choreo-graphie. Da steht wieder der Baum aus Tänzern, diesmal ein grüner Lebensbaum, um den grün gewandete Mädchen tanzen und ein Liebespaar im Pas de Deux der Le-bensfreude schwelgt; Kain ist ein Prinz am Königshof geworden, aber das Fest, das glänzend anhob, verebbt im Schmerz Kain erschlägt den als Geist wieder zum Leben erweckten Bruder abermals und reißt die klagende Eva von dem Toten fort.

Russillo ist hier offenbar mit der Fülle der Ideen des Regisseurs Madau Diaz nicht fertig geworden, trotz einiger Sequenzen, die seine choreographische Begabung verra-

MONIKA von ZITZEWITZ



nach biographischen Studien von Erwin Kuttler

Atelierbesuch bei dem Porträtmaler E. Kuttler

### Gesichter als Puzzles

Er kommt aus Siebenbürgen, Lheißt Erwin Kuttler, ist Porträt-maler, Bühnenbildner, Regisseur, Illustrator, sein Atelier hat er seit kurzem in Bergisch Gladbach. Hier will er fortsetzen, was er in Her-mannstadt, wo er 1928 geboren wurde, begann, Erinnerungen wachzuhalten, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu entdecken, die Vergangenheit zu entdecken, die Vergangenheit für die Gegen-wart bildhaft werden zu lassen. Ein Weg dazu ist für Kuttler die Malerei. "Mich fasziniert die Por-trätmalerei auf zweierlei Weisel Zum einen schält sich für mich wie ein Puzzle aus dem Studium der Geschichte das lebendige Antlitz dessen heraus, der es im Wandel der Generationen verloren zu ha-ben schien. Das sind meine ge-schichtlichen Porträts, so wie sie auch in meinen Inszenierungen fürs Theater auftauchen. Zum an-deren suche ich mir mit Vorliebe jungen Gesichter von heute, die ich in ihr Milieu stelle, so wie ich es anhand ihres Typs und ihrer Anla-gen voraussehe."

Wenn man den Künstler in seiner

Arbeitskluft staubbedeckt und farbbekleckst schuften sieht, ist sein Spiel ziemlich harte Arbeit. In diesem Atelier wird alles im Ein-mannbetrieb gemacht. Bei Por-Theaterfigurinen Entwurf und Maske, bei den Handpuppen und den Marionetten der Leib mit den an Scharnieren geschmeidig agie-renden Gelenken bis zum Make-up der Styroporköpfe, bei den Ver-satzstücken für Bühnenbilder der Hintergrundprospekt aus bemal-tem Nessel und der gesamte Me-chanismus, der das Bild vor den Augen des Zuschauers entstehen, sich verwandeln und wieder verschwinden läßt.

Was Kuttler an Verwandlungs-vielfalt an einem einzigen Versatzstück zustandebringt, grenzt an Zauberei und dürfte das Herz des rechnerisch denkenden Disponenten höher schlagen lassen. Der Baum, der sich durch einen Seilzug in dürres Laub auflöst, ein wasser spendender Brunnen, der im Hand-umdrehn zum Backofen wird: das sind Wohlfaten für geplagte Spiel-leiter auf unzulänglichen Schulbühnen mit ihren knarrenden Ab-läufen, für die Schrumpfetats von Großbühnen.

Die bohrenden Fragen nach dem Mechanismus der kleinen Wunderwerke tut Kuttler schmunzelnd ab. Er plaudert nicht aus der Trickki-ste seiner Verwandlungsideen. Wer ein Vielzweckbühnenbild brauche, könne es ja bei ihm bestellen. Der Einmannbetrieb macht's (preislich) möglich. Für den Regisseur Kuttler ist das perfekt gebaute Requisit mehr als nur die Voraussetzung für den zügigen Ablauf der Inszenierung. Für ihn ist es nicht nur Dekor, sondern Teil des Ensembles

mbles. Kuttler vertritt diese These immer wieder auf Tagungen, denn er hat sie in mehr als 100 Inszenierungen erprobt, die dem Hermann-städter Theater vier Landesprämien eingebracht haben. Etwas von dieser eindringlichen Präsenz seiner Bühnenbilder strahlt auch auf seine Objekte zur Kirchenaus-stattung und auf seine Buchilling stattung und auf seine Buchilling Farbigkeit an die siebenbürgi-schen Hinterglasikonen erinnern schen Hinterglasikonen erinnern.
Von dem, was Kuttler in Rumänien schuf, sind ihm meist nur Erinnerungsfotos geblieben. Aber solcher Gedächtnisstützen bedarf er eigentlich nicht. Seine Bilder hat er im Kopf. Deshalb hält er sich auch nicht mit Repliken der verloauch nicht mit Repliken der verlotter und versicht in der alt neuen ter und versucht, in der alt-neuen Heimat, die sein Urgroßvater vor hundert Jahren verließ, die Traditionslinien fortzusetzen, indem er sich – ausgehend von der Basis des Überlieferten – neue Felder zu er-schließen trachtet.

INGRID ZAHN

Fest für die Augen: "Who's Who in Graphic Art"

# Dank sei Trump und Zapf

sonst hat er nichts Gravitätisches an sich. Und wer des "Who's Who" im Titel wegen meint, da gebe sich eine Bleiwüste für Archivare und andere Wissenswütige nur äußerlich ein wenig Ansehen, sieht sich schon auf den ersten Seiten ge-täuscht. Das "Who's Who in Graphic Art" von Walter Amstutz (De Clivio Press, Dübendorf, 892 S., 4051 Abb., 370 Mark) ist ein Fest für die Augen und ein praktisches Buch noch dazu. Der Band versammelt die wich-

tigsten Gebrauchsgraphiker der Welt mit einer kurzen Biographie und typischen Arbeitsproben. Insgesamt 544 Künstler aus 42 Län-dern wurden dafür ausgewählt.

Obwohl die Biographien länderweise angeordnet wurden, lassen sich nationale Stile nur partiell ausmachen. So sind in Mexiko die Einflüsse der Muralisten und des populären Holzschnitts eines Posada, untermischt mit Anklängen an aztekische Codices, nicht zu übersehen. Bei den Polen ist eine Vorliebe für alte graphische Techniken zu erkennen, die jedoch in surrealistischer Manier variiert und mit Bildzitaten ironisiert werden. Ahnliches läßt sich auch bei den tschechischen und slowakischen Graphikern feststellen, jedoch mit einer stärkeren Hinwendung zur Typographie und mit oft recht witzigen Akzenten. Die Japaner verstehen es, ihre

überlieferten Stil- und Ausdrucksformen auf raffinierte Weise mit westlichen Werbetechniken zu verbinden, die vor allem den Plakaten etwas "typisch Japanisches" ge-ben. Dabei spielt oft – was der Band mit seinen wenigen Farbseiten nicht vermitteln kann - die Farbkultur eine besondere Rolle. Bei den Ländern, die mit den

meisten Künstlern vertreten sind die Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich

Mit Goldschnitt kommt der vo-luminöse Band daher. Aber nationale Eigenheiten herausfiltern. Bei den Amerikanern fällt allenfalls der sichere Umgang mit ungewöhnlichen Schriften, insbesondere bei Markenzeichen und -namen auf (Herb Lubalin, Ernest R. Smith, Alan Peckolick). Bei den Briten ist es die Vorliebe für die Karikatur (Emett, Him, Searle, Osborn, Steadman) und bei uns die Kombination von Fotos mit anderen graphischen Techniken, besonders bei den eindrucksvollen Pla-

katen von Urban, Matthies und Rambow/Lienemeyer/Van de Sand. Trotz dieser Ähnlichkeiten fallen aber vor allem die Unterschiede ins Auge. Denn anders als in den freien" Künsten mit ihren ausgeprägten Moden, die es einem Einzelgänger oft schwermachen, sich Anerkennung zu verschaffen, huldigen die angewandten Künste einem faszinierenden Pluralismus mit sehr eigenwilligen Handschriften. Das äußert sich in diesem Band in einem Bogen, der sich von den anerkannten Schriftentwerfern wie Trump oder Zapf bis zu Zeichnern spannt, die ungeachtet der spezifischen Werbeaufgabe vor allem ihren eigenen Stil in den Vordergrund rücken. Leupin, Lenica, Folon, Ungerer oder Prechtl

sind typische Beispiele dafür. Da der Band mit einer hundertseitigen Kurzgeschichte der Werbegraphik beginnt, und jedem Länderkapitel außerdem eine knappe Abhandlung über die nationale Entwicklung der graphi-schen Künste vorangestellt ist - für die Kubaner beginnt diese Geschichte erst mit der "Revolution von 1959", für Bulgarien mit einer Chronik von 1356 und für die Griechen mit attischen Vasenmalereien -, ist dieses "Who's Who in Graphic Art" gleichermaßen Geschichtsbuch, Künstlerbiographie und Bestandsaufnahme gegenwärtigen

Könnens.

PETER DITTMAR

### **JOURNAL**

Nationalbibliothek nach Behnischs Entwurf

dpa, Frankfurt Der Verwaltungsrat der Deutschen Bibliothek in Frankfurt hat sich einmütig dafür ausgespro-chen, den Neubau der Bibliothek nach dem Entwurf des Architekturbüros Prof. Behnisch und Partner (Stuttgart) zu verwirklichen. Der Verwaltungsrat der Biblio-thek richtete an die Bundesregierung die Bitte, auf dieser Grundlage den Neubau "baldmöglichst in Angriff zu nehmen". Im Wettbewerb um die Gestaltung des Neu-baus der Deutschen Nationalbibliothek war Behnischs Entwurf bereits mit einem Preis bedacht

### "Achterloo", ein neues Stück von Dürrenmatt dpa, Zürich

Das neueste Bühnenwerk des Schweizer Dramatikers Friedrich Dürrenmatt, "Achterloo", wird am 6. Oktober in Zürich uraufgeführt. Schauspielhaus-Direktor Gerd Heinz wird Regie führen. Über das Thema des Werkes war beim Schauspielhausnurzuerfahren, daß es sich um \_Gestalten der Weltgeschichte" handelt. Im übrigen liege bisher nur eine Rohfas-sung vor. Dürrenmatt selbst wollte in seiner Wohnung in Neuchatel keine Auskunft über den Inhalt des Stückes geben.

### Preußischer Kulturbesitz befürchtet Baustopp

PHG. Berlin Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Knopp, hat energisch an die Verantwortlichen appelliert, möglichst bald und wie geplant mit dem 2. Bauab-schnitt der Museen europäischer Kunst am Berliner Tiergarten zu beginnen. Nachdem zunächst die Internationale Bauaustellung IBA die ursprünglichen Planungen mit der Forderung irritierte, das künftige Kulturforum mit Wohnbebauungen zu durchsetzen, fürchtet die Stiftung jetzt weitere Verzögerungen aus der Richtung des Senators für Stadtentwick-lung. Neue Änderungen und monatelange Diskussionen könnten nach Ansicht Knopps tödliche Folgen für die neue "Museumsinsel" haben. Im schlimmsten Falle könnte der Bund seine Gelder für andere Vorhaben abziehen.

Ossian-Preis an Luis Michelena

DW. Hamburg Der Ossian-Preis der Hamburger Stiftung F. V. S., der Verdien-sten um die Erhaltung und Förderung kleinerer europäischer Sprach- und Kulturgemeinschaften gilt, wird in diesem Jahr dem spanischen Sprachforscher Luis Michelena zuerkannt. Michelena widmet sich vor allem der baskischen Sprache.

### Tagung über Sprache der Indogermanen

DW. Berlin Zur siebten Fachtagung für In-dogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft lädt die Indogermanische Gesellschaft für die Zeit vom 21. bis 25. Februar nach Berlin (Freie Universität). Inner-halb des Rahmenthemas "Grammatische Kategorien: Funktion und Geschichte" werden Gegenstände aus den verschiedensten indogermanischen Sprachen -vom Keltischen bis zum Hethitischen – behandelt.

### Zeugen des Untergangs der "Arandora" gesucht

DW. Dublin Die irischen Autoren Des Hikkey und Gus Smith arbeiten an einem Buch über die Versenkung des Passagierdampfers "Arando-ra" durch U-47 im Juli 1940 im Atlantik. Dafür suchen sie als Au-gen- und Zeitzeugen Überlebende sowie Besatzungsmitglieder des U-Bootes, außerdem deutsche Internierte, die von der britischen Regierung nach Kanada transpor-tiert wurden. Außerdem bitten sie jeden, der Genaueres über die Schiffsreise und die Versenkung weiß, um Kontaktaufnahme (3) Elm House, Mespil Road, Dublin 4, Irland).

### Sechstes "Testimonium" der Neuen Musik I. B. Jerusalem Zum sechsten Male fand jetzt in

Jerusalem das von Recha Freier begründete "Testimonium" statt, eine Woche der Avantgarde-Musik, deren Symbolik eng mit der Leidens- und Hoffnungsgeschichte der Juden im Exil verbunden ist. Fünf Uraufführungen standen auf dem Programm: Von Iannis Xenakis Die schreckliche Tat des Josef de la Reina", Tomas Marcos' Konzert der Seele", Leon Schidlowskys "Ode", Hans-Joachim Hespos "Pleuk" undein Singspiel Süßkind von Trimberg" mit der Musik von Mark Koptyman.

### Clara Menck tot

Wie nur wenige "Reigschmeck-te" hat sie Mentalität, Stärken und Schwächen der Schwaben ver-standen, ohne in billige Folklore abzugleiten: Die Berlinerin Clare Menck, die jetzt im Alter von 81 Jahren in Stuttgart gestorben ist. Meisterin der knappen Formulierung und der kleinen Form, Gegnerin jedes Wortgeklingels und scharfe Beobachterin, war sie über Jahrzehnte hinweg für viele junge Journalisten-Kollegen Vorbild für Leser Freude. Sie wird so lange nicht vergessen sein, so lange ihre treffenden Formulierungen (eine von vielen: "Volksliedbunker" für die modernistisch wiederaufge-baute Stuttgarter Liederhalle)

# Spaß an der Freud' – geprägt von Sparsamkeit

Zeit für Narren und Jecke, auf die sie Jahr für Jahr sehnsüchtig warten. Wenn die Weiber heute die Rathäuser gestürmt haben, die sie bis Aschermittwoch halten, wenn sie heute den Männern die Krawatten abgeschnitten haben, dann hat es sich gelohnt, der tierische Ernst am Spaß

Gelacht wäre es, wenn die Nar-ren in dieser Session ungeschoren durch einen Skandal davongekommen wären. In diesem Jahr war Köln an der Reihe. Schon im Sommer quälten sich dort die Karnevalisten zu einer neuen Präsidenten-Kür des "Festkomitees des Kölner Karnevals" – neben dem Oberbürgermeister der Domstadt einer der einflußreichsten Posten. Der "alte" Chef, Heiner Mühr, warf nach endlosen Querelen das Handtuch.

Aber auch der Sieger, der bishe-rige "Zugleiter" Bernd Assenmacher, hatte wenig Spaß an seinem Thron. Denn schreckensstarr mußten er und sein Gefolge erleben, daß ihr bereits gekürter Prinz Rudi I. in letzter Sekunde zurücktreten mußte: Affären im Privatleben wurden der Hoheit nachgesagt. Selbst die ältesten Brauchtumsväter konnten sich eines ähnlichen Vorganges nicht erinnern.

Ein Imperium war in Gefahr. Und nicht nur das der Narren – am Karneval hängt die Existenz einer vielfältigen Schar von Gewerbetreibenden im Dienstleistungsbe-reich und im Mittelstand. Denn Karneval ist eine todernste und perfekt durchorganisierte Schau, an der viele verdienen. Der Hallenvermieter wie der Sektproduzent, der Kostumverleiher wie die Hersteller von kopfschmerzlindernden Tabletten. Wer weiß schon, daß sich Alka-Seltzer in den Faschingstagen um 40 Prozent besser verkauft als in den "traurigen" Mona-

### "Es war einmal" in Köln

Vergessen sind die finsteren Drohungen der Jecken, keine Rosen-montagszüge mehr fahren zu lassen, wenn aus den Stadtsäckeln nicht wieder kräftige Zuschüsse kämen. Sparsamkeit hat sich allerorten durchgesetzt, doch wollen sich die Karnevalisten ihren Spaß dadurch doch nicht verderben lassen. Die Hochburg Köln hat sich auf einen märchenhaften Zug ein-gerichtet: "Es war einmal." Der feindliche Nachbar im Norden geht mit dem Motto "Lot d'r Mot nit senke" (Laß den Mut nicht sin-ken) auf die Straße, ein Spruch, der

WILM HERLYN, Düsseldorf längst schon seine Fortsetzung gefunden hat: "... jetzt jomm'r eene

> Am Beispiel Düsseldorf sind auch die Kosten abzulesen: 257 000 Mark - das sind 21 000 weniger als im Vorjahr (die Eigenleistung der Vereine nicht mitgerechnet). Dafür wälzt sich ein 2,5 Kilometer langer Zug durch die Innenstadt mit 45 Gesellschaftswagen, acht "Motto"-Wagen, vier Teneriffa-, 58 Fußgruppen, 54 Kapellen, auch aus den benachbarten Benelux-Staaten. Bewegt wird der närrische Wurm über 7,4 Kilometer von 70 Trakto-ren, 30 Bagagewagen, 150 Pferden – begleitet von 800 Polizisten und 650 Sanitätern

### "Miß Tokyo" am Rhein

Als "Wurfmaterial" stehen bereit: 120 000 Beutel Popcorn, 50 000 Gummibälle und mehr als 20 Ton-nen Bonbons (Kamelle). Das sind – nen Bonoons (Kamelle). Das sind-mundgerecht umgerechnet – 400 Zentner oder 40000 Pfund. Eine versöhnliche Geste ist auch einge-plant: Nach dem Eklat, den sich die Düsseldorfer Narren vor einigen Jahren leisteten, als sie eine Faschingsprinzessin aus der japanischen Kolonie brüsk ablehnten, werden nun "Miß Tokyo" und "Miß Kirschblüte" als Botschafterinnen des Gouverneurs von Tokio an den Rhein kommen.

Im benachbarten Duisburg wer-den zum 1100jährigen Stadtjubi-läum die "Wikinger" außer Rand und Band sein, die hier in grauer Urzeit schon einmal alles in Schutt und Asche legten. Am Dreiländereck hat man traditionell eine "Närrische Kur in Bad Aachen\* verordnet und "Ganz Münster ist ein Freudenthal" verspricht die westfälische Metropole: Dort wird die Karnevalsgesellschaft dieses Namens 150 Jahre alt.

Zeit- und einfallslos präsentieren sich die Mainzer mit "Das Mainzer Rad auf Narrenfahrt". Wenn sie gewußt hätten, daß Rheinpfälzer seit Herbst in Bonn regieren...

Eine löbliche Ausnahme bilden die Stuttgarter. Wegen eines fehlenden städtischen Zuschusses von 15 000 Mark verzichteten sie für Faschingsdienstag auf einen eigenen Zug. Sie wollen in Karlsruhe mitziehen. Auch die Schwestern Mannheim und Ludwigshafen bescheiden sich und legen ihren Zug
– schon zum 32. Mal – für den
Sonntag zusammen. Veranstaltungsort ist nach der Regel diesmal Ludwigshafen: "Emol hiwwe, emol driwwe" – einmal hüben, einmal drüben. Kosten spart das alle-



Das Pferd kommt: Spitzensport und Pferdebegelsterung im Yolk verhelfen den deutschen Vierbeinern zu neuen Höhenfl

Deutsche Pferde zeigen neue Stärken

Trend zur Qualität und sportliche Erfolge machen deutsche Tiere zum Exportschlager / Nicht länger groß und klobig

ULRICH BIEGER, Bonn Das deutsche Pferd gewinnt zunehmend Boden unter den Hufen. Immer mehr Bundesbürger suchen das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde. Mehr noch: Weil die Zuchtverbände streng auf Qualität achteten, wurden die Vierbeiner "made in Germany" sogar zum Exportschlager. Noch vor wenigen Jahren war das Pferd, im Verdrängungswett-bewerb gegen mechanisierte Pferdestärken und Kilowatt unterlegen, meist nur noch Gegenstand nostalgischer Rückschau. Das hat sich gründlich geändert. Wurden noch 1980 11 000 Pferde für rund 36 Millionen Mark aus dem Ausland eingeführt, sank die Zahl im ver-gangenen Jahr deutlich auf 6000 Tiere für 20 Millionen Mark. Der

Export deutscher Pferde stieg da-

für im gleichen Zeitraum von 12 000 Tieren im Wert von 30 Mil-lionen Mark auf knapp 19 000 Tiere

Während sich deutsche Pferdenarren hauptsächlich in Großbritannien und Irland eindecken, gehen deutsche Tiere "querbeet nach ganz Europa", weiß Reinhard Wendt, bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf zuständig für den nationalen Turnier-sport. Seit etwa zwei Jahren wachse aber auch das Interesse in Übersee kontinuierlich Im übrigen könne sich die Bundesrepublik durchaus mit England, der Pferdenation Nummer eins, messen.

Großen Anteil an dieser Entwicklung haben nicht zuletzt die internationalen Erfolge der deut-schen Reitersleut'. So holten die Springreiter bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr Gold im Einzel und Silber als Mannschaft. In der Dressur gab es gleich zweimal Gold und bei der Vielseitigkeit zweimal Silber. Im Gold-und Silberregen standen auch die Junioren - was Gewähr dafür bieten dürfte, daß deutsche Hufe auch in Zukunft über den Weg zum Erfolg trappeln.

Die Grundlage dafür allerdings wird durch ein neues Qualitätsbe-wußtsein geschaffen. Von den rund 365 000 in der Bundesrepublik registrierten Pferden, sind rund 142 000 bei den vier überregionalen und 17 regionalen Zucht-verbänden eingetragen. Diese Ein-tragungen, Voraussetzung für die Teilnahme der Tiere an Turnieren, nahmen allein im vergangenen Jahr um 15 858 zu und die Tendenz, so Reinhard Wendt, ist weiter steigend. Ebenso nimmt auch die Zahl der Reiterausweise jährlich um rund 5000 auf inzwischen 55 000 zu. Der Ausweis berechtigt den Reiter zur Teilnahme an Tur-

Dieses alles ist Folge eines lang-jährigen Prozesses, bei dem sich die Züchter bemühten, durch Veredelung den Vollblutanteil der Tie-

re zu steigern. Aus diesem Grunde gehört das Bild vom großen, klobi-gen deutschen Pferd der Vergangenheit an.

Eine weitere Konsequenz aus dieser Entwicklung: Die Zahl der bei der Reiterlichen Vereinigung unter "Liste 1" (volle deutsche Abstammung) geführten Pferde ist im vergangenen Jahr "deutlich ange-stiegen" (Wendt), während die Zahl der unter Liste 2 und 3 (telldeutsche und ausländische Abstammung) eingetragenen Tiere rückläufig ist.

Bei all dem ist das große Vergnü-gen mit Sicherheit kein billiges. Neben den monatlichen Unter-haltskosten, die kaum unter 500 Mark liegen, errechnete die Reiterliche Vereinigung einen Durch-schnittskaufpreis von 13 867 Mark. Darüber kann der "Spitzenreiter der Auktionsseison des letzten Jahres nur wiehern: Das Spring-pferd wechselte für 83 000 Mark den Besitzer.

### "Landsat 4" macht sehr feine Unterschiede

AP, Washington Der neueste amerikanische Satellit zum Aufspüren von Bodenschät-zen übermittelt aus dem Weltraum so brillante Bilder, daß die Möglichseiten zur Vorausberechnung der Ernteerträge, zum Aufspüren von Mineralien und zur Regulierung der Bewässerung erheblich verbessert worden sind. "Der wahre Wert der Bilder liegt aber nicht darin, daß sie so schöne Abbildungen der Erde sind, sondern besteht darin, was sie uns über die Erde erzählen können", erklärte Samuel Keller von der amerikanischen Raumfahrtbe-

Die Bilder werden aus dem Weltraum von einem thermischen Kar-tographen übermittelt, der sich an Bord des im Juli gestarteten Satelliten "Landsat 4" befindet. Das Gerät zeichnet Ackerland, Gebirge, Wü-sten, Gewässer und andere geographische Erscheinungen durch sieben Filter des elektromagnetischen Spektrums auf. Von einem Computer werden die Daten dann zu hoch-qualifizierten Bildern zusammen-

Die Vorteile gegenüber früheren Landsat"-Satelliten bestehen in der breiteren Abtastung des Spektrums. Ein Bild von Washington, aus 705 Kilometer Höhe aufgenommen, zeigt deutlich das Pentagon. das Washington-Monument, das Ca-pitol und das Weiße Haus. Das Foto war eines von vielen, die die Nasa jetzt auf einer Pressekonferenz vorstellte, auf der über die ersten sechs Monate der Arbeit von "Landsat 4" berichtet wurde.

Henry Mannheimer, Leiter des Landsat"-Projektes, erklärte, der thermische Geograph sei viel wirk-samer als die Multispectral-Scanner an Bord der früheren "Landsat"-Satelliten. Auch "Landsat 4" verfügt über einen solchen Scanner, dessen Daten mit jenen des Geographen verglichen werden.

Der Geograph läßt Erscheinungen noch bis zu 27 Metern Durchmesser klar erkennen, der Scanner nur bis zu 76 Metern Durchmesser. Der Scanner kann oft zwischen den verschiedenen Feldfrüchten oder Getreidearten nicht unterscheiden. Mit dem Geographen ist die Unterscheidungsmöglichkeit um 25 Prozent verbessert worden. Dadurch ist auch die besonders wichtige Unterscheidung zwischen Sojabohnen und Reis jetzt möglich geworden.

"Landsat 4" hat sich auch bei der Analyse verschiedener Ton- und Lehmschichten als besonders wirksam erwiesen, was den Schluß auf Lagerstätten bestimmter Boden-schätze möglich macht. Der Satellit tastet den gesamten Globus ab. Alle 16 Tage überfliegt er das gleiche Gebiet. Seine Daten werden an Bodenstationen in zwölf Ländern übermittelt und von der Nasa an Regierungen und Unternehmen in mehr als 100 Ländern verkauft.

### Teuerster Hengst der Welt in Irland entführt

Das teuerste Renn- und Zuci pferd der Welt, der fünfjährige Vo blett der weit der handelinge yn bluthengst Shergar, ist vorgeste nacht aus seinem Stall in Nei bridge in der hischen Grafsche Kildare entführt worden Für d Riickgabe des auf zehn Millione
Pfund (knapp 38 Mill. Mark)
schätzten Pferdes fordern die in
her unbekannten Gangster zu
Millionen Pfund. Die beiden in
waffneten Männer hatten zunäch waffneten Männer hatten zunäch auch den Gestiltsmeister gekännapt und ihn vier Stunden intenem verdunkelten Likw festgebreten, dann aber wieder freigelasse Shergar, 1981 zum europäische Rennpferd des Jahres gewählbrachte seinem Besitzer Aga khinnen Mark ein. Seit 1981 wird Shergar nur noch zu Zuchtzwecken versen nur noch zu Zuchtzwecken vers

### 105mal verheiratet

AP, Phoes Mit einer Gefängnisstrafe bis 34 Jahren muß ein Amerikaner w 34 Jahren muß ein Amerikaner w gen Bigamie rechnen. Der 53jähri Giovanni Vigliotto wurde für scha dig befunden, während der verga genen 33 Jahre 105 Ehen geschlo sen zu haben. Die Sache flog i Januar 1982 auf, als ihn seine letz Angetraute wegen Unterschlagen von 36 600 Dollar anzeigte.

### 28 Kilo Geld gefunden

Einen Müllsack mit 28 Kilo F piergeld hat die US-Bundespol-FBI in der Toilette einer New Y ker Wohnung sichergestellt. D. Geld, wahrscheinlich mehr als ei Million Dollar, stammt vermuti aus dem Coup gegen eine Gel transportfirma, bei dem im Deze ber rund elf Millionen Dollargesto len wurden.

### Drei Millionen für Arbeite

dpa, Bibera Ein 45jähriger Arbeiter aus Bib nen Arbeitsplatz zittern zu mi

### Der schlimmste Romananfa SAD, Lond

Ein mehr im Scherz gemach Vorschlag eines amerikanischen teraturprofessors ist in den U und Kanada auf unerwartet gro Resonanz gestoßen. Scott Rice v der San José State University re vor einiger Zeit einen internation len Wettbewerb für den mieses ersten Satz eines auf englisch schriebenen Romans an und erb bisher 200 Einsendungen.

### Hilfe vom Staat

lz. Würzbu Die Opfer des Würzburger G Attentats erhalten eine staatlic Entschädigung, die nach Ausku des bayerischen Sozialministe Fritz Pirkl Maßnahmen der med nischen und beruflichen Rehab tation sowie bei bleibenden G sundheitsschäden auch Rentenz lungen umfassen kann. Ein 23jäb ger Student schwebt weiterhin akuter Lebensgefahr.

### 13jähriger tõtete Schweste

dpa, Kemp Ein 13jähriger Schüler aus Ke pen am Niederrhein hat seine elfi rige Schwester mit einer hufnag espickten Holzkeule erschlag Nach der Tat am Dienstag hatte die Leiche im Müllcontainer i Keller versteckt. Als Tatmotiv w mutet die Polizei Eifersucht.

### **Abonnieren Sie** Denkfrische

Die WELT ist keine bequeme Zeitung. Ihre Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare regen an zur geistigen Auseinander-setzung. Oft ist sie Stein des (Denk-)Anstoßes. Das macht sie so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonneinen Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Datung genögt i schriftlich zu widerufen bei, DIE WELT. Vertrieb. Postfach 3058 30. 2000 Hamburg 35

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30. Bestellschein

Bitte liefern Sie mit zum nächstmößlichen. Termin bis auf weiteres die WELT. Der monathehe Bezugspreis beträgt DM 23.00 Ausland 31.00, Luftpostversand un Anfrage), anterlige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrweristeuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestelburg inner-halb von 7 Tagen (Absende-Dalum genogn) achtitlich zu widerrufen het: DIE WELT. Verneb, Postfach 30 58 30, 2000 Handsuts 30

ZU GUTER LETZT

"Ich trage Pyjama Gr. 52-54 nu das Oberteil, wer trägt nur Unter teil und kauft mit mir ein. Tei Aus .: Celler Sonntag" The state of the s

# Prahlt sich Sex-Protz Schärmer lebenslänglich hinter Gitter?

Wissenschaftler machen Schwurgericht den Weg frei, das erste Urteil voll zu übernehmen

PETER SCHMALZ, München Mit den Prahlereien über seine extremen sexuellen Erfahrungen hat sich der zweifache Frauenmörder Elmar Schärmer mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut die Höchststrafe von zweimal lebenslanger Haft herbeigeredet. Aufgrund der Aussagen Schärmers im Gerichtssaal bezweifelte der Hamburger Sexologe Professor Her-mann Witter gestern, bei dem 43jährigen Angeklagten könne ei-ne "progressive Entwicklung" sei-ner sadomasochistischen Triebe vorliegen. Damit aber ist für das Münchner Schwurgericht der Weg frei, das Urteil gegen Schärmer aus dem Jahr 1981 weitgehend, wenn nicht in vollem Umfang, zu über-

In diesem ersten Verfahren wurde Schärmer bereits der Sexualmorde an der Münchnerin Sonnhilde Wienold und der Grünwalder Unternehmerin Karin Schubert-König überführt. Schärmer beteuert zwar noch heute seine Unschuld, doch auch der von seinem Verteidiger Steffen Ufer angerufene Bundesgerichtshof sieht in ihm zweifelsfrei den Täter. Anstoß nahmen die Karlsruher nur am Straf-maß, weil das erste Gericht den

Wunsch der Verteidigung nach ei-nem sexologischen Gutachten abgelehnt hatte. Sie beauftragten die 24. Große Strafkammer in München, in einer neuen Verhandlung zu prüfen, ob bei Schärmer zur Tatzeit "eine sexuelle Triebentgleisung vorlag, die sein Hemmungsvermögen einschränkte". Der Bundesgerichtshof zog die Grenzen für die Münchner Richter eng, indem er einschränkend feststellte, Willensschwäche aufgrund von Charaktermängeln reichten für eine verminderte Zurechnungsfähig-keit nicht aus, es müsse sich viel-mehr um eine Persönlichkeitsentartung handeln, die in Zusam-menhang mit Triebanomalien sich

Nachdem Schärmer, der auf den Gutachter bei der ersten Begegnung den Eindruck eines "gebildeten und gewandten Mannes" gemacht hatte, Gespräche ablehmte, kam Professor Witter bei Durch-sicht der Akten zu der Überzeugung, daß eine "progressive Ent-wicklung der sadomasochistischen Entfaltung klar belegt" sei. Als Zu-hörer im Gerichtssaal änderte er

jedoch seine Meinung. Schon als 15jähriger habe Schär-ner nach eigenem Erzählen mit ei-

ner Dirne in Innsbruck alle perversen sexuellen Praktiken geübt, sei später auf Sexpartys gewesen, "wo alles möglich war", und habe auch lange vor den beiden Morden davon geschwärmt, reiche Frauen in Höhlen zu lieben und sie dann um-zubringen. Witter: "In Grundzügen waren sadomasochistische Praktiken schon frühzeitig erkennbar." In dem "Schmierentheater" des Angeklagten während des Prozesses sieht Professor Witter keinen

Hinweis auf eine möglicherweise schon zur Tatzeit vorliegende Persönlichkeitsveränderung. Wenn sich Schärmer vor Gericht geriere wie ein nicht voll verantwortlicher Mensch, sei dies nur der Ausdruck einer drohenden Haftpsychose. Der Münchner Psychiater Hans Ludwig Bischof bezeichnete Schärmer als einen "Lehrbuchfall des hysterischen Charakters mit stark narzißtischem Einschlag", mit oberflächlicher Affektivität

und demonstrativ theatralischem Verhalten. Er sei unreif und infantil, habe einen ausbeuterischen, parasitären Charakter und leide unter narzißtischen Omnipotenz-Phanta-

Das Urteil wird voraussichtlich

# Berlin bleibt weiter eine Reise wert

Umfrage förderte viel Erfreuliches für die Stadt zutage

H. R. KARUTZ, Berlin Den "Langen Lulatsch" oder Funkturm kennen sie alle, und am liebsten genießen sie den Frühling in Berlin: 77 Prozent der Bundesbürger gaben der Stadt wegen ihres Flairs das Prädikat "Weltstadt". Jeder zweite Bundesbürger war bereits irgendwann in seinem Leben an der Spree. Nur 13 Prozent der Bundesrepublikaner sind ausgesprochene "Berlin-Muffel". Das ergab eine Repräsentativbefra-gung unter 2000 Bundesbürgern, die der Senat durch das Münchner Marktforschungsunternehmen Roland Berger vornehmen ließ. Spontan fallen den meisten beim

Wort "Berlin" vor allem ein: "Mauer", "geteilte Stadt" und "Ost-Ber-lin". 68 Prozent der Touristen hal-ten einen Abstecher in den anderen Teil der Stadt für "wichtig" oder "sehr wichtig". Jeder zweite erklärte ausdrücklich, er suche in Berlin das Erlebnis der "Gegensät-

ze zwischen Ost und West". Wer nach Berlin reist, ist nach den Aufzeichnungen der Marktforscher "eher jung, gehört zur mittle-ren und höheren Sozialschicht, ist weltoffen und flexibel". Von zehn Bundesbürgern, ohne Berlin-Erfahrung können sich sieben eine Visite vor Ort vorstellen. Am höch-

sten schlagen die Herzen der Hamburger für die Berliner. Von der Alster kommen überdurchschnittlich viele Besucher. Auch Niedersachsen, Bremer, Hessen und Schleswig-Holsteiner besitzen ein ausgesprochenes Berlin-"feeling". Von den Berliner Sehenswürdig-

keiten sind, in dieser Reihenfolge am bekanntesten: Kurfürstendamm, Brandenburger Tor, Ge-dächtniskirche und Funkturm. Offenbar wirken die meisten Berliner ausgesprochen sympathisch. Viele nennen jedenfalls die Berliner selbst und das "Milieu" als Reise-grund. Aber auch, was von einem Berlin-Besuch abhâlt, wurde ermittelt: "Krawalle, Demonstrationen – Drogenszene – Hausbeset-zungen – Ausländer, Türken." War-nend heißt es im Kommentar der Meinungsforscher dazu: "Diese Ereignisse dürfen in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden. Sie sind durchaus geeignet, das ansonsten sehr positive Berlin-Image empfindlich zu stören."

Noch etwas Positives: Drei Prozent der Befragten empfanden die Berliner Schnauze" als "besonders angenehm" – diesen Wert er-reichten auch Ausstellungen, Konzerte und das Verkehrssystem.

# Britisches auf Grab und Gruft

Wetterlage: Zwischen einer Hoch-druckbrücke, die von den britischen Inseln nach Sudskandinavien reicht, und einem Mittelmeertief wird aus Osten kalte Luft nach Deutschland



≒ Nedel • Spruhregen • Regen + Schneebal ▼ School Gebete Rogen 🖃 Schnee 🐼 Nichel, 📖 Fristigreice H-Hach T-Tetanologebete <u>Lutastomung</u> ≓www. ⇔kala forem was Window was kalled, asse Otthors <u> Externo (vormagenten Laterackes (1000mis./50mm)</u>

Vorhersage für Donnerstag ganz Deutschland:

WETTER: Überwiegend trocken

Überwiegend stark bewölkt und nur im Südosten Deutschlands zeitweise leichter Schneefall Tageshöchsttemperaturen um Minus zwei Grad. Tiefsttemperaturen in der Nacht Mi-Tiefsttemperaturen in der Nacht Mi-nus 3 bis Minus 8 Grad. Im Süden schwacher, im Norden auch mäßig

Weitere Aussichten: Stark bewölkt und kalt.

| Temperatu | ren am       | Mittwoch. 13 U | hr.  |
|-----------|--------------|----------------|------|
| Berlin    | -10          | Kairo          | 18   |
| Bonn      | -1"          | Kopenh.        | -2   |
| Dresden   | 1*           | Las Palmas     |      |
| Essen     | -2°          | London         | 1    |
| Frankfurt | $-1^{\circ}$ | Madrid         | -1   |
| Hamburg   | -3°          | Mailand        | 1    |
| List/Sylt | -1°          | Mallorca       | 8    |
| München   | -2°          | Moskau         | 7    |
| Stuttgart | -1°          | Nizza          | 8    |
| Algier    | 120          |                | -10  |
| Amsterdam | -1°          | Paris          | -1   |
| Athen     | 170          | Prag           | -3   |
| Barcelona | 5°           | Rom            | 84   |
| Brussel   | -1°          | Stockholm      | -9°  |
| Budapest  | 9°           | Tel Aviv       | 17   |
| Bukarest  | 9*           | Tunis          | 12   |
| Helsinki  | -10°         | Wien           | -04  |
| Istanbul  | 15°          | Zürich         | -1,  |
|           |              |                | -    |
| Samenan   | foano*       | am Freitae     | 7 44 |

Uhr, Untergang: 17.29 Uhr, Mondauf-gang: 7.23 Uhr, Untergang 15.40 Uhr. in MEZ, zentraler Ort in Kassel

JOCHEN ZWIKIRSCH, London England, die klassische Heimat des schwarzen Humors, ist um eine Variante reicher: Humor auf Grabsteinen. Dies ist der Inhalt eines Buches, das der englische Journa-list österreichischer Abstammung Fritz Spiegl jetzt veröffentlicht hat. 100 Beispiele unfreiwilliger Ko-mik, aber auch puren Ingrimms sowie tiefempfundener Erleichterung über den Tod eines von Herzen verabscheuten Menschen auf den Grabsteinen haben Spiegl zu seinem Werk inspiriert.

Da liegt beispielsweise in Liverpool die Jungfer Sarah Young, die mir nichts, dir nichts "am 6. Januar 1741 mit Christus schlafen gegan-gen ist". Noch viel unverhüllter und keineswegs mehr christlich auch der Nachruf in Tetbury in Mittelengland: "In dieser Gruft ruhen mehrere verstorbene Dorftrottel. Weitere Einzelheiten am Jüngsten Tag", heißt es lapidar. Geradezu giftig, was der unbe-kannte Verfasser der mit 70 Jahren

verblichenen Martha Dias aus der

südenglischen Grafschaft Shrop-

shire bescheinigte: "Sie war stets

lautstark, nicht gerade fromm, und

was sie den Männern versagte, hat

sie nun schließlich den Würmern

gegeben." Immerhin, die zickige Martha – Friede ihrer Asche – ist

wenigstens noch unter ihrem wirklichen Namen zu Grabe getragen

Mr. Charles Ward, der getreue Sohn, liebevolle Bruder und zärtliche Ehemann" aus dem ostenglischen Lowestoft, konnte sich kurz nach seiner Bestattung anno 1770 über ein "PS" auf seinem Grab-stein freuen: "Dieser Grabstein ward nicht etwa von Susan, seinem Weibe, errichtet. Sie setzte vielmehr lediglich ihrem zweiten Mann John Salter einen Stein und hatte die Liebe ihres ersten völlig vergessen." So ist das Leben, ist offenbar immer so gewesen.

Großes Pech hatte der Shetland-Insulaner Donald Robertson am 4. Juni 1848, als er durchaus unfreiwillig das irdische Jammertal verließ. Sein "Sterbehelfer" hieß Lawrence Tulloch, wie noch heute nachzulesen ist. Dessen "Dämlich-keit nämlich" verdankte Robertson sein Ende, starb er doch an der Einnahme des Salpeters, das Lawrence ihm an Stelle des Abführsalzes verabreicht hatte.

Eines wahrhaft britischen, nämlich sportlichen Todes starb dagegen Bryan Tunstall aus der nordenglischen Grafschaft Yorkshire. "Er war ein exzellenter Angler" berichtet sein Grabstein, "bis daß der Tod - neidisch auf seine Fänge - die eigene Angel auswarf, ihn an den Haken bekam und allhier (auf dem Friedhof) an Land zog". Er-heblich prosaischer liest sich das Ende eines Stephen Jones, der zur letzten Ruhe auf dem St. John's-Friedhof zu Chester gebettet wur-de: "Er ließ sich ohne Zustimmung von Frau und Freunden das Bein abschneiden" - eine einsame (Fehl-)Entscheidung offenbar. Richards aus Banbury (Oxfordshire) "verab-schiedete" sich Stück für Stück. Er verlor zunächst eine Zehe, dann ein Bein, schließlich das Vertrauen zu den Ärzten, endlich das Leben". Nicht anders erging es Hall Dik-kie Taylor aus Cheltenham, der von seiner Frau auf seinen Grabstein meißeln ließ: "Zuerst ließ ich mir meine Schmerzen von zwei Ärzten behandeln – vergebens. Dann holte ich mir einen dritten

und starb. Hintergründig zweideutig eine Inschrift in Alverstone: "Hier liegt mein Weib, hier lieget sie - hallelujah, hallelujah." Aber der britisch-ste aller Sprüche ist Stephen Rumbold in Oxfordshire gewidmet. Er wurde 101 Jahre alt. "Hundert zu eins", heißt es da in englischer Wettmanier, "so lange lebst du nicht." Die Wette wurde verloren.

الفكذا من النصل